REINHOLD VON WELFENSTEIN. **EIN ROMAN. -WIEN U. PRAG, HAAS 1819** 

August Lafontaine



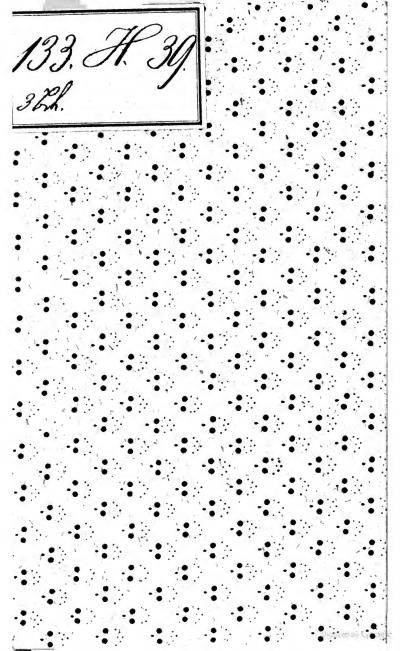



## Reinhold von Welfenstein.

Bon

Muguft Lafontaire.

Erfter Theil.

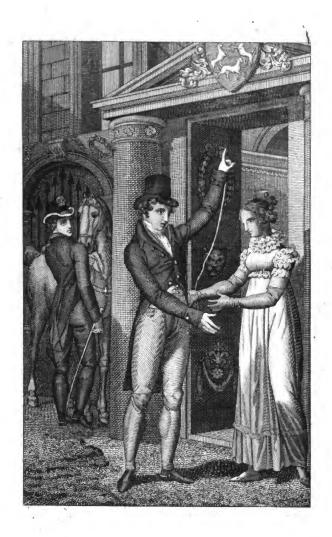

## Reinhold von Welfenstein.

Fin Roman

Aug. Lafontaine.

**H** 

Frster Band.

Wien) und Lray, 1819. bey Carl Haus.

147373-A

Derr von Belfenstein war ber Sohn eines reichen Mannes, der aber durch eine prablerische Berschwendung so weit kam, daß er Gott danken mußte, wie der Tod ihn nach dem letten Feste, das er zu geben im Stande war, in sein Erbge-wölbe versenkte. Den Tag nach seinen; Begrab-nisse nahmen seine Gläubiger seine Guter in Bessit, die auf ein kleines, die Apanage eines jungern Sohnes, dessen Bester Offizier im englischen Dienste war.

Die benben Rinder bes mit seinen Gutern bestatteten seligen herrn, was mehr sagen will, ale
mit helm und Schild, nahmen bas kleine Erb=
theil bes Mutterlichen, die Tochter ging zu einer
Tante, und der Sohn, unser Belfenstein, in
bie Residenz, um unter dem Regimente seines
Obeims Dienste zu suchen.

Er betrachtete noch einmahl bas hochabliche Mappen über bem prächtigen Thore bes Saufes, bie bren gekrönten Wölfe im golbenen Grunde, fagte zu feiner Schwester, bie schluchte, baß sie zu ber ewig scheltenben Sante mußte: »Leb wohl,

und vergig nicht, aus welchem Sause wir ftam= men, ber Belfen. Bergig es nicht!a

Dann schwang er sich auf ben alten, magern Fuchs, brudte ben hut in die Augen, und ritt ftolg burch bas Dorf.

»Urm bin ich, a sagte er — naber bie Ehre ift nicht verloren! Go sagte ein König von Frankreich, hörst du, Steffen, als er sein Land verließ. Go sage auch ich! «

Steffen fouttelte ben Ropf, und fie trab-

valles verloren, nur die Ehre nicht la fagte er alle Morgen in ber Residenz. Aber Umor, ber von jeher dem Abel tückische Streiche gespielt hat, obgleich er, nach Se siodus Stammbaum, selbst aus dem altesten Hause, ja aus demselben Hause, woraus der Abel aus dem Chaos und der Nacht herstammt, spielte dem Cornet einen sehr tückischen Streich.

Welfenstein hatte ein Stübchen, bem gerade gegenüber ein anderes lag, aus bem von
Zeit zu Zeit die hübscheste Nymphe hervorhüpfte,
die aber ihren Großvater nicht kannte, obgleich
sie, freylich im Scherz, behauptete, ihr Großvater
müßte so gut einen Bater, und ber wieder einen
gehabt haben, bis auf Abam bin, von dem sie
so gut abstammte, als der hübsche Cornet drüben.

Der Cornet nahm fich fo gut in 2icht, ale bas fluge, liebliche Mabden bruben; aber wenn

es Recht ift, wonach die Welt jest schreyt, bag jeder von seinen Pairs gerichtet werden muß, so sollen alle Cornets von zwen und zwanzig, und alle Mädchen von achtzehn Jahren, darüber zu Gericht sigen, ob es dem Cornet sowohl, als dem Mädchen drüben, möglich war, sich ganz und gar in Ucht zu nehmen.

Das Mabden ging singenb über ben Borfaal, und ihre schönen Tone zogen alle in sein Herz. Er verliebte sich in die schlanke, bewegliche Gestalt, in den kleinen Fuß, in den runden weißen Urm, Stud vor Stud bis in das goldene Haar hinauf, das über dem schönsten Oval des Gesichts
sich lockte.

Das Mabden sah ihm nach, wenn er sich auf sein Pferd schwang, die eble, hohe Gestalt, die schwarzen, bligenden Augen, und gar, wenn er nun seine Hand an den Hut hielt, sie zu grüßen — kurz, nach sechs Wochen war das erste Gespräch auf dem Vorsaal, nach acht Tagen der erste Seufzer mit seinem Echo, nach acht Tagen der erste Händedruck, der dem Cornet vorkam, als würde er von Neuem geadelt; nach einem halben Jahre erst, was sagt Ihr zu dem Mädchen? da der Cornet sie aus der Komödie führte, der erste Ruß auf dem dunkeln Vorsaal.

Rurg ber Cornet hatte bas Madden auf ber Stelle gebeirathet, fo flammte biefer Ruf in feiner Seele. Er bachte nicht mehr an bes Konigs von

Frankreich Spruch über bie Ehre. Er verlor feine Ehre, und bas arme, liebe Mabden auch.

Da aber ging fein Gluckoftern auf. Gine Erbfchaft fiel ihm zu, bie bas Gerücht und feine Phautafie fehr reich machten. Er reifte Knall und Fall
ab, gerabe ba die Geliebte auch ein paar Tage abwefend war.

Er bob die Erbichaft, bie ihm ein fleines Capital, und zwen große Prozeffe eintrug.

Er hatte mit Abvocaten, mit hundert Leuten sich umber zu ganken, und daben lernte er bas Fräulein von Birkenfelb kennen, dessen Bater Richter in seinem Prozesse war. Gewinnen wurde er, meinte der Bater, und nach einigen geheimen, schmerzlichen Borwurfen, gob ber Cornet dem Frauslein seine Hand, und glaubte so seine Ehre geretztet zu haben. Er sah nicht, daß er sie auf immer verloren hatte. Er zog nicht einmahl Erkundigung nach der ersten Geliebten ein.

D bas war nicht recht, Welfenstein, und warft bu auch ber gerabeste Zweig aus bem Sause Efte. Aber ber Prozeß ging bennoch verloren, weil der Gegner eine Urkunde fand, die alles abmachte.

Das Vermögen reichte gerate bin, um in einem kleinen, wohlfeilen Flecken, in bem mehrere verarmte, abliche Familien lebten, ein haus von einem gewissen Glanze zu machen.

Die fleine große Welt bier hielt eng jufammen,

und ahmte aus ber großen Welt nach, mas fich obne viel Gelb, aber boch mit prachtigem Dabmen, nachahmen lieg. Man bath jum Gpiel, man gab Uffembleen, bie nichts waren als Uffembleen. Man hatte eine Livree fur einen Bebienten, bie Reib um ging. Man führte fogar, und aus bem Stegreife, und jum Bewundern icon, tagtaglich ben Don Ranubo auf. Man warf fich in bie Bruft, um recht boch auf die Roture im Dertchen berabzuseben, und mabrhaftig! bie Burs gerlichen ftarben vor Reid an ihren reichen Tifchen. Belfenftein legte bie Sand auf das Berg, und fagte ftoly lacelnd: "Miles verloren, liebe Gemab= linn, nur die Ebre nicht!a Er batte bie erfte Beliebte gang vergeffen. D Belfenftein!

Da gab die Gemahlinn ihrem Manne einen Cohn. Der herr von 28 elfen ftein verlangte von

bem Prediger, seinen Sohn mit dem Nahmen Rinalbo zu taufen.

Der alte, ehrwürdige Geiftliche fuhr gurud »Ich zweifle, Euer Gnaben, bag bas ein driftlicher Rahme ift.«

»Der driftlichte, ich konnte fagen, ber Allers driftlichte, mit eben so viel Recht, als ber Konig von Frankreich ber Allerdriftlichte heißt: benn eben bieser Rinalbo hat ben Ungläubigen bas heilige Grab entriffen. Der Nahme ift von biesem Risnalbo in meinem hause eisern. Er feste bem bestürzten Manne die Linien des Hauses Efte und

ber Belfen auf einanber — ovon benen ich bie Spie habe abzustammen.e Er hohlte ihm fein Wapven mit ben brey gefrönnen Bolfen, gab nicht unbeutlich zu verfteben, bag feine Verwandten auf
bem reichften Throne ber Belt, in England fagen,
bag in Italien felbft —

Aber ber Prebiger behauptete, ber Rahme musfe im Kalenber fieben, nach bem Befehl bes Confifloriums.

Belfenftein ereiferte fic, aber ber Prebis ger fomieg und blieb rubig bep feiner Meinung.

Der Stelmann mußte fich alfo gulett mit ber Ueberfetung bes Rahmens Rinalbo in Reinhold begnagen. Das Jahr barauf taufte ber Prebiger ein Fraulein von Belfenstein, bie Biktoria bieß; bann nach einem Jahre einen Gobn, hugo, ebenfalls aus bem befrepten Jerufalem.

Eben follte die Laufhandlung bes kleinen Sugo anheben, als fich bas horn eines Postillons vor bem Fenster horen ließ. Mues eilte and Fenster. Ein Pritschwagen hielt vor bem hause. Dir Postillon hob einen Mann herab, ber neben ihm auf bem Bocke geseffen hatte. Er reichte ihm weis ter einen Degen mit einem Portepee zu.

Der Fremde reichte bem Postillon die Sand, sagte: »Salte Bort!« und humpelte die Treppe vor bem Sause herauf, und trat in das Laufzims mer. Er flugte nicht wenig, ba er die Gesellichaft

erblickte, die so gekleidet vor zwanzig Sahren kaum in der Mode gewesen waren. Die Gesellschaft stuche te nicht weniger einen-Mann in rother Uniform, mit einem Orden an der Bruft, vor sich zu seben.

Es war ber apanagirte Pring, der Offigier im englischen Dienst, ein Welfen ftein, ber mit einem Fuße weniger, ben er auf einer frangofischen Batterie, die er erobert hatte, liegen ließ, als Invalide guruckkam.

Der herr bes haufes that ihm alle Ehre an; er bath ihn fogleich zu Gevatter. Man taufte, und man meldete nun, ber Postillon fen draugen.

"Tritt herein, ehrliche Geele!" rief ber Capistain, und machte die Thure weit auf, und der Possillon, hinter ihm ein junges Weib und drey Rinsder traten ins Zimmer. "Kamerad!" rief ber Caspitain, und schüttelte des Postillons Hand, und brückte sie dann an seine bewegte Brust. "Lieber Ramerad, ich will meinen General nicht lieber Ramerad nennen, und es war ein edler Mann, als dich. Sehen Sie, meine Herren und Damen, dieser Mensch hat sein Blut vergossen, wie ich auch; aber sich habe es nicht halb so ehrenvoll vergossen als er. Für ein Land, was mich nichts anging, für jum Teufel ja! für den Pfessendel, für diesen Orden habe ich mein Blut vergossen. Er sur sein Weib."

Die Frau trodnete ihre hellen Mugen, aus be-

nen Thranen brachen, und legte bann ihr Saupt auf ihres Mannes Schulter.

Das ift was Rechts, Herr Capitain. Gie lag ba frank, meine Marie, und ichmachtete nach Hulfe. Urbeit war nicht. Da ließ ich einen jungen Chirurgus kommen, ber an mir bas Aberlaffen lernete. Einmahl ben Tag.«

"Lug nicht, Jacob, lug nicht!" rief bie Frau, und ichlug ben iconen Blick gen himmel, und ihren Urm um bes Mannes hals. "Drey ließest bu täglich kommen, lieber Jacob, bist bu so bleich warft, wie ber Kalk an ber Want."

- »O hatte ich einen Orden zu vergeben, guter, lieber Kamerad, und ware es ber Hosenbandorden, oder das goldene Blies, das keiner als Fürsten bestommen, ich wollte dich vor allen Großen meines Reichs damit zieren. Dieser Fuß von Kork « er hob den Fuß auf. Die Damen, die noch Unsprücke machten, wendeten alle ihre Blicke auf den Fuß, und verglichen das eble Gesicht voll Flammen des Capitains damit »den eine Granate mir abriß, was ist das gegen das Blut, das du o wie wünschte ich jest ein Nabob zu seyn Frau, liebst du ihn!«
  - "D herr, fragen Gie ibn! Blut bindet fefter, wie ber Gegen bes Predigers.«
  - »D warum bin ich arm !« rief ber Capitain, bas. bligende Muge gen himmel wendend, und ibn an-

redend: »Ober bift du nicht reicher als ich? du über ben Bolten ?«

»herr,« sagte ber Postillon, ber ihn verstand, eifrig — »herr, sie gab mir bren Rinder !« Er zog die Rinder eins nach bem andern hervor.

»Du haft Recht! 3ch Staub!a

Dann jog er feine Borfe und ichob, mas feine Sand fagte, in bes alteften Rinbes Sanb.

Er reichte bem Bater bie Sand, trodnete fein Unge, und ichob ibn jur Thure binaus.

Der Postillon fam wieder herein, legte eine Menge Golbstude auf den Tifch, und rief jest mit Thranen: »Gott soll mich bewahren, ba Sie nicht reich find.«

»Dazu bin ich reich genug, guter Menich! Much bazu, Gott fen Dant!« Er zog ihn an feine Bruft. Er brudte ihn an fich, und begleitete ihn zur Thur hinaus.

Einigen jungen Personen standen Thranen in ben Augen. Eine Dame madelte mit dem Ropfe, ber auf einem Gansehalse saß, sehr arg, und sagte: "Recht schon! Superbe! Nur mit dem Orden, das war zu viel." Einige herren nichten dazu mit dem Ropfe, und der englische Capitain trat wieder in's Zimmer.

»Welch ein Bufall, « rief er feinem Better bie Sand schüttelnd ju - »hat dich benn hierber ges bracht?«

"Bufall, lieber Better ?a Er prafentirte ibm bie

gange Gefelichaft: »Du fiehft, daß wir bier eine brillante Societat machen.«

Der Capitain, ber jest bie Befellicaft einzeln betrachtete, errieth ibre Urmuth. Er fdwieg fogleich mit einem tiefen Bucklinge; benn er hatte nichts dagegen, vielmehr bafur, eine Bettleroper in Ernft aufführen ju feben. Er batte oft aus Gpag, aus dem allemabl ein rubrender Ernft murbe, in Lone bon in Rellern gegeffen, wo Meffer und Gabel . an Retten lagen, bamit bie Gafte fie nicht mitneb= men konnten. Er behauptete jest im Spotte frenlich, aber feine Bruft mar voll Liebe gegen biefe armen Teufel, und-nicht voll Berachtung - er batte mit mehr Berachtung in Regensburg in einer Geffion bes Reichstags gefeffen - fo behauptete er, ber Stammbaum fen ohne Zweifel etwas Gott. liches, ba bas beiligfte Buch voll Stammbaume mare, und bas ebelfte Bolf ber Erbe, bie Griechen, bie Stammbaume ihrer eblen Gefdlechter forgfam erhalten, und bas tapferfte Bolt, bie Romer, fogar ibre Uhnen bis auf bie frubeften Beiten binter bem Sarge eines Berftorbenen batten in Reib und Glied aufmariciren laffen.

Sie faben ibn ftarr an, besonders bie Damen. 3ch wollte, wir gebrauchten die Sitte noch. Simmel, o himmel! wenn nach ein paar Jahrs bunberten bieser treue Postillon binter bem Carge feines Urentels eines Oberpostprafibenten Ercellent berginge, sein Entel murbe vielleicht sich vor ber

ehrwürdigen, edlen Geftalt icheuen, feiner Gattinn mit Untreue bas Berg ju brechen.«

Der Ganfehals bewegte fich wieder, und bie Gefellichaft mußte nicht mehr, wie fie mit bem Capitain baran war. Gein Better bankte Gott, wie bie Gesellschaft auseinander ging.

Um andern Morgen brachte bie Frau von 2Belfenftein bem Capitain ihren alteften Gobn jum Gegnen; benn es batte fich noch am vorigen Ubenb ausgewiesen, bag ber Capitain mit feiner reichen englischen Invalidenpenfion und feinem Gutchen gar nicht fo arm mar, als er fich bielt, ba er ben Poftiffon belobnen wollte. Obwohl der Better noch gar nicht alt mar, und bennoch ber Frau von Belfenftein auf ihre Frage, ob er nicht nun im Baterlande ans Beirathen benfen wollte: ibr feinen Ruß aus Rort zeigte, und fagte : » Dbgleich fur taufend Frauen, bas weiß ich, ein Orden gebnmabl fo viel werth ift, als ein gug von gleifch, fo - ift bod biefer Rortfuß mein Ochcidebrief vom weiblis chen Geschlecht: fo - - turg Reinhold murbe ibm gebracht. Er nabin ben Anaben auf feine Urme, bruckte ibn mit einer munberbaren Rubrung, bie Bartlichfeit und Berdruß gu gleicher Beit mar, - an feine Bruft, und rief : D Glud, fcones, beiliges Stud bes lebens! Bas fagie ich, bie Uhnenbilder ? hinter bem Garge ? D Ettelkeit, aus Lumpen gusammengeflicht! Aber fonnte ich in meinem Sarar die lange, unendliche Reibe ber Rachtommen benken, ach, und alle Manner wacen frege Manner, und alle Beiber keusche, unschuldige Beiber gewesen. Er drückte Reinholden noch einmahl an die Bruft, und dann sein Gesicht in das Kiffen des Stuble.

Dann rief er auf einmahl rafch aufspringend: »Gib mir ben Knaben, Better, ich will ihn wie meinen Sohn halten. Gib ihn mir in meine Einfamkeit mit. Er foll mein Erbe feyn!« sette er bin= ju, da er seinen Better zögern sah. »Ich bin so arm nicht, als du vielleicht meinst. Sieh her. « Er breitete vor ihm aus seinem Laschenbuche eine Reishe Banknoten bin.

»Du foust ibn haben, Better Capitain'la rief ber Cornet.

Der Capitain fcamte fich ein Benig feines Betters aus bem Saufe Efte und England.

Aber ben andern Sag flieg er mit bem Eleinen Reinholb auf ben Pritidwagen, und ber Pritidomagen rollte dabin.

"Frau, Frau!" rief ber Vetter, und nicht Gemahlinn, denn ein Gefühl der Freude bewegte ihn
— »das ist der Anfang unsers Steigens. Er ist
reicher, als wir wissen. Aber sein Trumph wurde
boch sehr geschmählert, ba er vernahm, daß der Capitain auch die Tochter des Possislons, aber ohne
alle Bedingungen, mitgenommen hatte.

Es war bem Capitain ichmer geworben, ben Poftillon gu bereden. Er both ibm Gelb. Der Po-

fillon sab ihn ftarr und verdriefilich an. »Nicht fur aller Welt Schäte!« sagte er trocken und murrisch—
»aber da, da haben Sie mein Kind von mir, weil
Sie ein guter Mensch sind. Und Gott sey mit Ihnen und dem Kinde.« Die kleine Marie wurde
in den Wagen gehoben. Sie war zwen Jahre alt.
Die Mutter machte Unstalt für die Bequemlichkeit
ber Kinder, der Vater fuhr selbst, und so kam der
Capitain nach mehreren Tagen endlich in Welfenstein vor seinem Gute mit den benden Kindern
glücklich an. Sein Reitknecht Joach im, ber mit
zwen schönen Pferden vorausgegangen war, empfing seinen herrn am Schlage.

Da er die benden Kinder fah: »herr Capitain, ba ift ja Ihr Bunfch erfüllt! Aber ich denke, Gie follen noch eigene Kinder erziehen. Gute Art muß man nicht ausgehen laffen. Gie ift felten.«

"Die ba, Marie', ift von guter Urt, Joas chim, von ber besten Urt, die Gott auf ber Erbe hat. Der ba, Reinhold, Joachim, nun Gottwird sein Gedeihen geben! Mit ben eigenen Rinbern ift's nun vorbey.«

Ducht vorben, fage ich, herr Capitain. Gie follen feben, mas beutiche Luft und beutiche Mabden konnen !«

Der Capitain lachelte.

2.

Der Capitain zeichnete fich im gewöhnlichen Bufante burd nichts aus, als burch eine weiche, rubige Gute, burd eine Cammeenatur. Er fonnte alles um fich ber fteigen feben, obne einen anfall von Deid ju fühlen; er tonnte fich judicfgefett feben, obne jornig ju merben. »Das macht, a fagte er lacelnt, wenn einer feiner Freunde ibm bas vorwarf - sich bin mitten unter Cammern und auf Blumen geboren. Er fagte nur fo, um fich ju ent= foulbigen, obgleich er glaubte, feiner Entschulbigung ju bedürfen. Uber bie Gache mar boch mabr. Denn feine Mutter, Die in ben letten Sagen ihrer Schwangerschaft, in dem grublinge, ben fie liebte, unter ben blubenben Baumen, unter benen eine Berbe Shafe mit ben Cammern weibete, luftwanbeln ging, wurde auf einmahl von ber Gottinn Qu= gina überrafct. Gie fette fich, und in bem Mugenblide war ibr Cobn, ber Capitain, auf ber Erbe. Gein erftes Lager war ein Lager von Blutben, und bie ichrepenben gammer weibeten rings um ben fdrependen Knaben ber. Er nannte baber ben Frub. ling : herr Gevatter! und Blumen und Lammerberben, Frau Gevatterinnen. Aber biefe Blumen= ftille verließ ibn, fobald irgend eine große 3dee ober eine große Sandlung feine Phantafte ergriff; bann arbeitete feine fille Ceele fich boch empor über bie Erbe, über bas Leben, über ben unenblichen Raum,

ben er nur eine Erhabenheit fur bie Ginne nannte, in die Ewigfeit, ben erhabenften Bedanten fur ben Beift. Und biefe geiftige Erfcutterung, biefer fuße Raufch fonnte Monathe lang in feiner Geele nach. gittern. In einem folden Buftanbe behauptete er fogar muthig und mit einer Urt von Seftigfeit: bie Ewigkeit und Gott fen bem Beifte gerade fo noth. wendig und gewiß als die Luft bem Rorper, bas Licht bem Muge, als bas Enbe eines Rorpers bem Unfange besfelben. Er behauptete fogar, wenn man ibm nur fanft miderfprach, eine Emigfeit bes Menfden vor feinem Dafenn auf ber Erbe, meil, a rief er - »bie Dufit, eine einzelne Flote in ber Ferne im Dunkel ber Racht, ober bas eintonige Raufden bes Meeres, ober bie noch erhabnere Stille ber Racht in meiner Geele bie aller erhabenften Debanten und Empfindungen erwedt, nicht gibt, bie ich fogleich als meine und als mabr ertenne. Sagt « rief er weiter, und ftand auf, wenn er fag, und legte bie Pfeife und alles nieber, was er in ber Sand batte - »fagt, tragt eine irbifche Luft biefe Zone? Dein, fondern bie Morgenluft eines bobern Lebens. Unter diefer Oprache ber himmlifden Duff batte ich icon einmabl biefe Bedanfen gedacht, biefe Empfindungen gefühlt. Es ift die Sprache meiner vergangenen Ewigkeit. Jeber Son ift eine Geele, bie ich febr mobl fenne.«

Es fehlte nicht viel, feine bebenbe Stimme, bas flammende Muge, Die fconere Rothe auf fei-

nen Wangen batte feine Buborer überrebet, es fep mabr!

Jest übergab er seinem Reitknecht bie bepben Rinber, und ging, nach seiner ersten Wiege zu seben. Er legte sich nieder unter ben Blüthen, zwisschen die Lämmer; bann besuchte er atte Spielpsche se seiner Kindheit, und fluchte zum ersten Mable auf seinen Fuß von Kork, ben er sonst so gut hielt, wie seinen eigenen, weil er ihn jest hinderte; auf bie steile Spige ber Felsen zu klettern, auf ber er sonst als Kind jeben Sonnabend saß, um das Gestäute aus ben Dörfern rings um zu hören, was feine Seele richtig jedesmahl empor in eine andere Welt, vor ober nach bem Leben, getragen hatte.

Er fluchte auf ben Korkfuß, weil er noch immer in bem Nachzittern einer Erschutterung sich befand, und diese hatte ber Gedanke an die lange Neihe seiner Nachkommen, alles frege Manner, und alles keusche, unschuldige Weiber, ben feinem Vetter, bervorgebracht.

Diese erhabene Borftellung war es, die ibn so rasch zu ber Bitte an seinen Better um seinen Gobn brachte.

Er warf fich nieder in feine erfte Biege auf die Bluthen, und zwen Strome einer vollen Begeifterung zogen in feiner Seele neben einander her, die ganze Reibe feiner edlen Nachkommen, die er alle, wie die prablerischen Komer ihre todten Uhnenbilder, als Triumphatoren, Confuln mit Lor-

beerkrangen geschmudt, auf Doppelftühlen von Elefenbein, aber lebend vor sich auf dem Strome der Zeit dahinziehen ließ; zugleich arbeitete er an einem Plane ber Erziehung fur Reinhold und Marien, um sie zu Unführern dieser schnen Reihen der Manner und Weiber zu machen. Die sollten nicht über eine fallende Welt, sondern über sich selbst und über ihre Leidenschaften triumphirt haben.

Er verlief sich auf diesem boppelten Strome seisner Begeisterung, ju bem noch ein neuer Strom, ber Gebanke an seine Borfahren, an seinen eblen Bater und an seine weiche Mutter sich gesellte, in ein Labprinth von verwirrten Gedanken, Empfindungen und Planen, bis Vorfahren und Nachkow, men, und er selbst mitten unter ihnen, zu einer großen, wundersugen Empsindung zusammenschlug; in der aus Borfahren und Nachkommen bois gange beseligte Menschengeschlecht wurde, vor dem Auge bes barmherzigen Menschenvaters.

Sober konnte seine Empfindung nicht steigen, und er ging mit einer suffen Rube in der Bruft, und mit einem hoffnungsvollen Vorgefühl beim, und trat an bas Bett, wo bie benden Kinder rubig schliefen, hand in hand, Wange an Wange gessunken.

» Ein schönes Bitb bes Menschen auf Erben!« sagte er, bie Sanbe faltenb. »Und wie felig wird er erwachen!«

Er fette fich leife an bas Bett, fein Muge und

fein Berg festhaltenb auf bem iconen Bilbe ber Schlafenden Rinder, und fo verfant er nach und nach in ben Plan ibrer Ergiebung. Je icharfer er ben Bedanken in bas Muge faßte, befto bunkler wurde er ibm. Die benben Rinder ju Engeln ju bilben, ichien ibm leicht; aber wie ber Engel gur Belt paffen follte, jum Staate; wie Reinbolb ju feinem Range, ju feiner Familie, ju ben glangenden Affembleen ber Sauptstadt , und ju ben noch ftolgeren bes fleinen Fleckens, wo fein Bater lebte, ju ben gebeimen Inftructionen bes Departements ber auswartigen Uffairen, ju ben noch gebeimern bes Finangminifters , ju bem Geffionstifche, wo bie Berechtigfeit fur ben Urmen, ber aus Doth Berbrechen begeht, Retten, Beile und Rad bat, und fur ben reichen Berbrecher, ber aus Buft funbigt, Menschlichkeit, Gnabe und Rachficht? 200 follten fie bas Blud fuchen, wie finden, wie feftbalten ? Er erichraf ordentlich, ba er nur fo obenbin einen fleinen Catalog menfdlicher Unglückefalle machte, benen fo entgegen mußten. Er batte frepe lich Luft, ben Reinhold bas gange Bebieth bes menschlichen Wiffens burchlaufen ju laffen : aber ibm fiel mit Corecten ein, bag Belehrte, bie vierzig Jahre bie gelehrten Sprachen allein ftubiert batten, einander öffentlich beschuldigten, fie verflanden nicht eine Geite eines Schriftfellers ju überfeten. Er ftand unmuthig auf und fagte: "3ch will bennoch wetten, es ift fo fdwer nicht. Und überbem habe ich ja noch einige Jahre Beit, es zu über-

Der Capitain mar bis in's fechgebnte Jahr forg= fam unterrichtet. Er follte Jurift werben , wollte fein Bater. 3m fechgebnten Jahre ging er aber mit einem banoverichen Regimente nach Inbien, machte einen Rrieg mit gegen bie Maratten , in bem er burch feinen Muth, noch mehr aber burch feine Gitten bie Freundschaft bes Benerals Do= p ham erhielt. Er ging mit bem Benerale nach Portugall , mobin ber Beneral Auftrage batte. Er burdreifte mit ibm Spanien, Frankreich. Dann machte er einen Relbzug gegen bie Fraugofen mit, als Mbjubant bes Generals, unter ben englifchen Eruppen. Der General ging, um feine Befundbeit berguftellen , nach Difa in's Bab. Belfen= ftein war fein Begleiter. Er burdreifte Stalien, bie Odweit, von einem Enbe jum anbern. Dann brachte er wieter ein paar Jahre in England ju mit bem Beneral. Der Beneral mar ein bochft gebilbeter Mann, und mehr als Golbat, ein benfenber Staatsmann. Geine Gefellicaft bestand aus ben erften Mannern ber Mation, und Belfenftein mar immer um ibn. Er batte Europa gefeben, und mit vieler . Bigbegierbe und mit bellem, vorurtheilsfrenem Muge. Ein englischer Staatsmann reift nicht, ohne fich um Ackerbau, Sandel, Bewerbe, Runfte und Sitten ber Bolfer ju befum=

mern. Der Abjubant hatte ben Auftrag, bes Generals Sagebuch über biefe Dinge gu führen.

Belfenfte in hatte einen Schat von Kenntniffen, ba er aber fast immer mit kenntnifreichen Mannern umging, so meinte er, jeder Mensch mußte wiffen, was er wußte. Er blieb also schlicht und bescheiben. Endlich brach wieder der Krieg gegen Frankreich aus. Belfenstein verlor seinen Buß im Unfange bes Krieges. Sein Freund verschaffte ihm ben Bathorden, eine reiche Pension, und ba Belfenstein immer ben dem General frey gelebt hatte; so war seine Gage zu einem recht hubschen Capitale emporgestiegen.

In England, mahrend ber langwierigen Cur mit seinem Fuße, sagte Joachim: »herr Capitain, in Deutschland waren Sie langst geheilt, in Welfenstein, in bem kleinen grunen Cabinette, das die selige Mama so lieb hatte. Die Aussicht von da auf die Höhen, auf den kleinen See, da ich Sie immer kahnte, wissen Sie noch? Und die reine Luft dazu.«

Diefe paar Borte knupften alle gerriffenen gaben aus feiner Rindheit in feiner Seele wieder an.

Er ließ einen beutschen Bundarit tommen. Mach vier Bochen mar ber Fuß beil. Gin Fuß von Kort ersette ben verlornen fast gang. Er ging nach Samburg. In Sanover erfuhr er, baß sein Better in bem kleinen Flecken lebte. Er fuhr dabin, und jest siet er am Bette ber beyden Kinder, bie

er ju Engeln bilben will. Er mar vier und brepfig Sabre alt.

3

Es tann tein Bathorbendritter, und noch bagu in ber practigen englifden Generalftabs - Uniform in einer Refideng ankommen, ohne bag man nicht -Die Renfter binter ibm ber öffnet, noch viel meniger auf bem Canbe, mo bie Orbendritter eine Geltenbeit find, noch viel weniger ein Ritter wie Ca. pitain Belfenftein, beffen breite, gewolbte Bruft auf ichlanten Bermes - Buften , beffen ichwarger Cockenkopf, beffen bligenbes Muge und romifche Dafe, besonders wenn er auf feinem Englander baber flog, feinen Sauffdein um feche gute Jahre foater batirte. Co flogen auch in Lauingen, wo Berr von Genft refibirte, die Fenfter auf, wenn ber Capitain vorüberritt. Bere von Genft mar alle Jahre in Pormont, und zwar am Pharotifc, feine Tochter, bas beneibete Ibeal ber Ochonbeit, bes Biges , bes Beiftes , aller gefellichaftlichen Tugenben und besonbere bes Befcmade in ber Rleis bung , verfdwendete in Parifer , Berliner unt Ceip. giger Putladen eben fo viel, als ihr Bater an bem Spieltifde, bis endlich benber Mugen auf eine nabe und buntle Butunft burch allerlen gerichtliche Werhandlungen geheftet murben:

Bon bem Ritter, obgleich er apanagirt mar, erfuhr man, bag eine Rifte nach ber anbern von London für ihn ankam. Er ließ bauen, verfchsnerte feinen Garten, kaufte von bem Hauptgute, mas von ben Gläubigern verpachtet war, mehrere Felder an sich, und bezahlte sie baar und großmuthig.

Fraulein Eugenie machte sich wieder ans Engelische, was sie ziemlich fertig sprach; lernte ein paar schwere Sonaten ein, benn der Ritter war ein begeisterter Musikfreund, lernte ein paar Arien aus dem Messias von hendel singen, und ging alle Tage ruhig nach Welfen stein, allein luste-wandeln.

Der Bater lachelte und schwieg. Denn Bater und Tochter gingen, wie Bornehme, hoflich mit einander um, fast wie Fremde.

Bater und Tochter, die in ihren Grundsägen so ziemlich eins waren, waren in der Ausübung sehr verschieden. Der Bater stand aufrecht, fast riesenhaft vor Jedem unter ihm, seine Gläubiger allein ausgenommen, traf ihn aber der Glanz des Fürsten, so kroch er zusammen, wie der lange Seewurm (long seaworm) der im Dunkeln über achtzig Fuß lang ist, trifft ihn aber ein Strahl des Lichts, so kriecht er zusammen, daß er in eisner Austerschale Raum hat. Eugenie, ihren Waffen vertrauend, stand eben so stolz und aufrecht

vor bem Garften, wie vor jedem Manne, fo auch vor bem Capitain, ba fie ibm endlich begegnete.

In der That flugte ber Capitain ein wenig, vor der edlen Gestalt, die das Auge im Nachsinnen auf den Boden geheftet hielt, bis sie brey Schritte weit vor ihm ftand. Da sab Eugenie auf, sab sich mit einer Berbeugung nach allen Seisten um, und sagte: "Ach, ich bin wohl auf Belefen steinischem Boden?"

Der Capitain fagte ihr barüber ein Paar feine Schmeichelenen, vor benen Eugenie ftutte; benn fie hatte ben Capitain, nach bem, was fie von feisner Gutmuthigkeit, und fogar von seiner Frommigfeit gehort hatte, für ein Schaf genommen, und sie fand einen feinen Mann. Desto besser.

Die Gewohnheit, in ber großen Belt ju leben, brachte bas Gefprach fogleich in ben Bang. Eugenniens Reit gab ihm ein baberes leben, ihr Geift wurzte es.

Der Capitain begfeitete bas Mabchen bis an bie Gartenbecke, bis durch die Thure, bis ju bem herrn von Genfrin's Zummer.

Man redete von des Capitains Feldzügen. Benn der Capitain gegen eine Batterie aufbrach, legte Eugenie ihre Sand theilnehmend auf des Capitains Arm, obne ein Bort zu fagen; aber der tief und leife bervorgezogene Seufzer, den die schone Bruft auf ihren Bellen emvorbob, das große Auge voll Bewunderung, die andre emporgehobene Sand,

jede kleine Bewegung an ihr hatte Sprache, und eine Sprache voll schöner Begeisterung. Der Capistain — er war ein Mann, troß ber großen Welt, in der er gelebt — fühlte eine warme, wohlthgetige Empfindung in seinem Innern. Seine Begeisfterung stieg, bis ein lauter Seufzer zur Seite seine Blicke auf diese Seite zog. Er sah ein junges Mädchen, in Trauer gekleidet, in der furchtsamssten und demüthigsten Stellung da stehen; unter der schwarzen Florhaube wallten goldne Locken über die lichte Stirn. Es war ein unbeschreiblich liebsliches Gestalt, eine höchste, zarte, schlanke jungsfräuliche Gestalt, der die demüthige Furchtsamkeit neue Reibe gab.

Barum nicht fruber ?a rief mit harter Stimme Senft.

»3ch ftebe ichon feit einer Biertelftunde bier !a antwortete leife bie iconfte Stimme.

Senft mintte meg, und bas Mabden verichwand eben fo ungebort, ale fie'getommen mar.

Sochen Sie, herr Nachbar, a fagte Eugenie Iddeind — sauch Stumme belebt Ihre Erzählung zu Seufzern.

»Grumm ?« faste er, und fcwieg.

Das Gesprach bob wieder an : aber ber Capitain mar ein wenig gerftreut.

Das Bild ber furchtsamen Demuth, ber Trauerkleider, ber gebeugten Gestalt, blieb in feiner Seele. »Stumm !« fagte er auf bem Rudwege. »Was meinte fie? Ein zerbrochenes Berg ift ftumm. Gine Bilbfaule mar bas Mabchen nicht.«

Die Stellung blieb vor ihm fteben, als bathe fie ihn um Gulfe. Eugenie hatte fein Berg in Bewegung gebracht, und fie brachte es mit jedem Tage mehr in Bewegung, mit der Arie aus dem Meffias, mit einem Paar schottlandischen Balladen, und besonders mit ein Paar komischen Liedern, bie fie mit einem hohen Ausbrucke der naivsten Unschuld sang.

Dann wurde er ihr Lehrer in ber englischen Aussprache; und keine Situation für einen Mann, der seine Ansprüche auf die Liebe aufgegeben hat, ift gefährlicher, als ber Lehrer eines reigenden Mabchens werben.

Die Stumme fab er nicht wieber, als: ein paar Mahl schlüpfte sie auf bem Borsaale mit einer Berbeugung neben ihm weg, wenn er eben eintreten wollte. Er verbeugte sich so tief gegen sie, ale er konnte, obwohl er fie nur fur Eugen iens Jungfer hielt.

So oft ber Capitain von Senfts zuruckfam, empfing ihn fein Joach im mit einem lächelnden, triumphirenden Beficht. Das mar alles was er that. Denn, obgleich er die Geheimniffe feines geliebten herrn alle wußte, so brangte er fich boch in keines früher, als bis fein herr davon anfing. Indes legte er die Hande nicht in den Schoof.

Er hatte Eugenien gesehen. » Faft fo icon, wie mein Berr!« fagte er ben But mit Chrerbiethung abnehmend.

Er horte von bem Idministrator des großen Bustes, baß Fraulein Eugenie das Ibeal ber Mab= ben mare. » Sie fingt und fpielt wie ein Engel.«

»Mein Berr ift einer.«

Die redet frangofisch, englisch, italianisch wie beutsch.«

Dein Berr rebet fpanifc und hindoftanifch

Die tangt wie eine Puppe.«

»Pah! bas fann mein armer Gerr nicht. «

Dodode, bag bas Fraulein fo arm ift, benn - a

Bier jog Joach im ben hut wieder, und fete ne Augen leuchteten vor Freude. Aber er fagte nichts, gar nichts.

Endlich bob ber Capitain felbft an, mit finfterm Blid: "3 o achim!"

"Berr Capitain!a

Der Capitain ichwieg, und Joach im harrte gebn Secunden, dann machte er einen bemuthigen Budting.

Benm Auskleiden fagte ber Capitain zwen Mahl wieder mit noch mehr Nachdruck: "Joach im!"

Blieber herr Cavitain!a fagte Joach im auch noch beutlicher. Der herr schwieg, Joach im mache te feinen Budling und schwieg auch. Benm Unfleiden: »Joachim, ber Menich follte nichts gang verreben.«

»218 Baubern, lugen ober trugen, und fo bergleichen, Berr Capitain.«

»Es fann Menfchen geben, auch Madden, bie uber eine Rrude wegfeben.«

»Gie baben feine Grude, Berr Capitain.«

"Mein Fuß von Kort ift eine Krucke, guter Soachim.«

Joach im budte fich : »Aber ein Ehrenzeichen fo gut und mehr als Ihr Orben.«

"36 tonnte fagen, « bob ber Capitain-mit einem bunkeln Errothen an - wich mare verliebt.«

Joadim errothete auch, aber er brudte feisnem Berrn berglich aber ichweigend bie Sont.

»Die Kinder muffen eine Mutter haben.«

Das weiß Gott !«

"Und - tennft bu bas Fraulein Genft !«

Da bob Joa dim feinen Spruch an, und ergablte feinem Geren alles, mas er von Cenfte gebort hatte, mit großer Begeifterung.

"Eins freylich, a fuhr er tubler fort - mollte mir nicht ein. Da aber Sie nichts bavon wiffen, und ich weiß gewiß, bas wurde Ihnen auch nicht gefallen haben, und bemerkt hatten Sie es gewiß, fo - ifts wohl nicht mahr. «

Das mare bas ?

»En nun, Fraulein Umalie, bes Berrn von Genft Schwestertochter. Es fann nicht fenn,

Herr Capitain. Ochwestertochter! Bebenken Gie nur, die noch die Trauer um die geliebte Mutter trägt, das sanfteste, freundlichste, bemuthigste Befen, wie ein Jeder sagt. Wie, herr Capitain? Die mußte allein effen, wenn Jemand bort ware? Un meinem Tische mußte meiner Schwester Tochter ben Oberplat haben. Es ist also nicht mahr!a

Die Stumme!a sagte ber Capitain bewegt. Und hinter biesem einzigen Worte jog ein langer Bug Trauerzestalten; erstlich die Tochter, an den erkaltenden Lippen ber sterbenden, geliebten Mutter, dann ber Sargbeckel, unter bem die Lippe, tas herz, die Liebe der Mutter verstummt ist, dann die Tochter, die mit dem gebrochenen herzen, das, ach, von dem einzigen herzen, das sie liebte, weggerissen ist, die Liebe, den Sarg der Mutter vergist und angstlich über die fremde Schwelle tes Obeims mit Zittern tritt, wo sinstere Blicke sie emspfangen, harte Worte sie schwellen, wo sie, ist ein Fremder da, allein essen muß, um es recht schwerzlich zu fühlen, daß sie allein ist in dem Leben.

Des ift ju viel!« rief ber Capitain ergriffen fich von Joach im abwenbenb.

Joadim, ber ben Ausruf nicht verstand, wartete noch ein wenig, ob sein herr bas Gespräch nicht wieder anknupfen werbe; bann budte er sich tief und ging hinaus.

\*Des ift nur ju mahr! Stumm! ftumm nannte fie bid, Arme! Dit einem Cacheln! Ja, ja; -

Wie hart war ber Ton ihres Oheims, womit er sie aus bem Zimmer scheuchte. Die zitternbe Taube! Himmel! o himmel! wie kann ich noch zweifeln! Ich habe sie ja gesehen, biese Gestalt, biese zarte Gestalt, unter ber Harte bes Oheims in ben Staub gebeugt, biesen Mund voll stummen Schmerz! Uch, beiner Mutter war kein Ton weich genug, bich zu nennen. Jest fahrt ber Nordwind bich rauh an, bu Urme!«

»Indeß — a fagte er nach einer langen Paufe, ging nach Lauingen; aber nicht in bas haus, fondern gum Idger, einem alten Manne, mit einem höchst ehrwürdigen Gesicht, bem ber Capistain ein paar, Mahl Gelb für Unglückliche in Lauing en gegeben hatte, beren Unglück Genft poestisch mahlte, aber nicht abhalf.

Der alte Mann rebete von bem Fraulein Um alie mit Entzuden, von ihrer Lage im Saufe bes Obeims nur mit Achfelguden, Seufgern und tummervollen Bliden.

»Ja, wer weiß bennoch - a fagte ber Capistain auf bem Rudwege. Er liebte Eugenien halb.

Eben ba er nach bem Bohnhause geben wollte, sab er Eugenien und ihren Bater in ben Bagen steigen. Er trat in einen Gartensaal, fest entschoffen, mit Umalien felbft zu reben, wenn fie etwa ben Garten besuchte.

Er burchlief Eugeniens Betragen, und fand auf ein Mahl gang fleine Spuren von Ueberraichungen mit ihren Salenten, die angelegt ichienen.

»Mein, nein!« rief er ehrlich - wich will ibr nicht Unrecht thun. Das ift ju viel!«

In bem Augenblicke sab er Umalien bie Allee baber kommen, an ihrer Seite Eugeniens Jungfer, die Thur des Saals stand weit offen. Er trat in ein kleines Cabinett. Die Jungfer sollte ihn nicht sehen.

Aber Umalie und Die Jungfer traten in ben

"Und heute follen Gie ein Mahl einen heitern Sag haben, liebstes, gutes Fraulein, ba Ihre Qualgeifter weg find."

»Du weißt, wie ungern ich bas bore. Mir thun fie boch wohl!«

» Ihnen ? Bohl ? Mun Gott fen mit une !a '
"Er ift ber Bruber meiner theuren Mutter. O

»Ein ichoner Obeim', eine icone Coufine, Die Gie mit Ihrem weichen Bergen verhöhnen! D'himmel!«

»D wann thaten fie bas? Mein!«

"Wann? Go? Ulfo wie der Capitain jum erften Mable hier war, ben graulein Eugen te endlich eingefangen hatte; benn umfonft ging fie nicht Zag vor Lag nach Welfen ftein, umfonst mußte ich ihr nicht ihre englischen Bucher wieber hervorfuchen - nun, wie Gle von ber Ergablung bes braven Mannes fo geruhrt waren - «

»Ja liebes Kind, ich war febr gerührt, nicht so febr von der Erzählung, als von seinem Tone einer sanften, so menschlichen Wärme, von seinen Blicken. Es rührte mich, wenn er die hand auf sein herz legte. Er thats so eigen. Man sah, sein herz wußte davon. Es rührte mich sehr. Und was du mir von ihm erzählt hast, und der alte Jäger und alle Menschen, die ihn kennen, wie gütig er ist, und wie muthig daben. Welch ein held und bennoch so sanft, so freundlich wie ein Kind! Ja, liebstes Kind, ich hatte schon lange gewünscht ihn ein Mahl zu sehen.«

»Mun ? und -a

Mun ja, fo hatte ich ihn mir gebacht, gerabe mit diesem eblen, gutigen Gesicht, mit dieser grosfen Gestalt, und bennoch so ohne Stolz, mit biefer sanften, reinen Stimme.«

»Mun benn, und warf Ihnen nicht bernach mit bohnischem Lachen bas Fraulein vor, Gie hatten fich ins Zimmer eingedrangt, um fich von ihm feben zu laffen, Gie hatten geseufzt, um feine Aufmerksamkeit —«

»D ich bitte bich, fcmeig, liebe Geele. Es fab ja auch fo aus, benn ich hatte ja fcon eine Biertelftunde ba geftanben. Ich, ich hatte ben Muthnicht, mich zu melben, ber Obeim ift fo bart, und

bod hatte er mir befohlen, ich follte ihm Radricht geben.a

Der arme Capitain, wie wird er erstaunen, wenn er die icone Frau erft kennen wird.«

D ein edler Mann, Liebe, o glaube mir, fann viel anbern.

Ben Eugenien nicht, weil fie nach ihren Grunblaten lebt.

»Glaube mir, bu baltft fie fur ju bofe. Glaube mir !«

"Ich weiß, was ich weiß, und mehr als Ihnen, Gie unschuldige Seele, gut ift zu wissen. Ich bringe Ihnen bas Effen hierher!"

ne Bermanbten fo gut waren, wie biefes Dabden, bas fie verachten.«

Dieses Gesprach mar's, mas ber Capitain in feinem Cabinette anhorte. Er jog sogar seinen gestühnofen Kortfuß in die Sobe, weil er auf glubensoen Nabeln zu fleben glaubte.

Er mare gern jumi Fenster binausgestiegen; aber bem Fenster gegenüber fant ein Arbeiter, ber mehr schaute als arbeitete.

Indeß sobald bie Bofe meg mar, murbe ihm leichter. Er hatte bas Berg, burch eine Deffnung in ber Thure, bie er angeschoben hatte, bas Mab- chen gu beobachten.

Sie fas ihm in Profil. Er mabite freplich, aber nur jeben ihrer iconen Buge, mit ben Blammen

feines ichauenben Muges in fein Berg. Gie machte erft alle bie bunbert fleinen unfteten Bewegungen, bie jedes Mabden macht, wenn fie fich irgendmo nur auf eine Stunde nieberlaffen will, und 2 mas lie wollte ben gangen Zag bier bleiben. Go fab er fie in allen Stellungen, welche bie Unichuld, und bie Ginfamteit einer Jungfrau erlauben. Gie jagte fich mit einer Bespe, enblich ibren fcmargen Shawl ju Sulfe von ben Schultern nehmend; es war ibm, ale fabe er ben jauberifchten Sang ber iconften Grazie. Dann nachbem fie alles in Orbnung geftellt, Tintenfaß, Papier, und geber jum Schreiben gurecht gelegt - bie Matur verantworte es, daß bas alles dem Cavitain tief ins Berg brang - fo nahm fie ihre Saube ab, und die reichen gol= benen - ambrofifden batte ber Capitain gefagt -Loden rollten nieber auf bie elfenbeinernen dultern, Sals und Raden. Dann fdrieb fie, trodnete von Beit ju Beit unichagbare Thranenperlen von bem fconen Muge, wifchte bie Locken aus ber Stirn, um biefe in ibre Sand ju ftugen; und bie Loden rollten über ben runden Urm binab, und ber Capitain erinnerte fich ben jeber Stellung einer Das bonna von feinen Reifen , und machte ju jeber Bewegung einen Commentar unter einem beftigen Bergpoden.

Sie fchrieb weiter und bas Geficht verwandelte fich nach und nach in bas Geficht eines lachelnben Engels. Spre Zugen, bie fie ihm jeht entgegen

fcone Morgenrothe; ach, bas von lauter hoffnungen bes Gluds erschütterte Betg kinn es nicht fassen, bag etwas hoheres im Leben wohnt, als bas Glud. Wir vergessen es immer, daß alle Göttertempel einsam und dunkel waren. Nein, meine Theure! ich will es nicht mehr vergessen; benn versunken ist, was ich gehofft.

In des Capitains Seele erhob sich ein Tumult; ein Meer von Entzikkungen, von Hoffnungen, Be-fürchtungen, Zweifel schlug fturmend empor, trug ihn empor zu den Sternen, und ließ ihn sinken. Und mitten unter diesem Steigen und Sinken sagte er: "Ich will gesaffen sepn, wie ein Mann; aber wenn es Gottes Wille ift, so foll Eine Morgen-rothe und Eine Abendröthe mein und dein Leben umgeben; aber heraus muß ich hier, ehe sie kommt, und mußte ich wie ein Maulwurf unter ber Erde weggeben.«

Die Thur aber war verschloffen, und alle brey Benfter mit Buschauern besett, von benen ber Capitain, wie jeder Mann in folder Stunde, glaubete, fie mußten nothwendig um sein Geheimniß wiffen.

Er fann, und baber tam Umalie, offnete bie Thure, und ber Capitain war in seinem Cabinette. Das Mabden fchrieb noch eine Geite, siegelte bann und machte bie Aufschrift.

Bie gang anbere mar jest alles. Der Capistain erboth fich in bem Cabinette ju jebem Schwur.

bas Mabden fen bas Ibeal ber Tugenb, ber Bahrbeit, ber Schonheit. In seinem Bergen ftanb biefes fone, beilige Drepblatt umgekehet.

Aber die Ruhe, womit er Umalien figen fab, — fie hatte ihm bas gange, fcone Oval des Gefichtes gugewendet — gog endlich auch in fein Berg, nachdem die beißen Schauer ber Liebe feine Merven gu fehr erschuttert hatten, auch die Ruhe ber Seligkeit.

»Bis Mitternacht will ich hier bleiben!« fagte er leife, feine Sand auf die Bruft legend: ba sprang Um alte auf, und jagte sich mit einer Hornisse, die ihr immer um das Gesicht summte. Die Horenisse flog in's Cabinett, bessen Thure nur angelehnt war.

"Ich kann bir nicht helfen, Thierchen, rief Amalie — "du mußt hinaus.a Sie schob die Thure auf, und ber Capitain stand vor ihr. Bepbe in der höchsten Berwirrung. Ben bem Capitain bauerte die Berwirrung nur eine Minute, er nahm bes Mäbchens zitternde Hand, und sagte: "Ein Zufall führte mich diesen Morgen in den Gartens saal. Sie kamen mit der Jungfer. Die Thure war offen, ich wollte nicht gesehen sepn, und trat in dieses Cabinett. Sie, Frautein, traten mit dem Mädchen ein, ich war gefangen."

»Sie borten -a fagte leife und errothenb

Boal ab, ba Gie gingen. Bum Fenfter konnte ich nicht hinaus. Sie sehen bie Urbeiter -«

»D mein Gott! ich fcrieb - « fuhr fie git= ternd fort.

»Darf ich Ihnen biefes ganze Berg zeigen, Fraulein? Ja, ich las — ich las — erschrecken Sie nicht, mein Fraulein! — Ja, ich las — und feitbem hat mir ber himmel eine entzuckenbe hoff-nung gegeben, bag bas Leben auch Freuden hat, bie so schön find, wie bie Tugend.«

»Dort kommt bie Jungfer!a rief Umalie eilig. Der Capitain ging in fein Cabinett und bie Jungfer bedte ben Lifch, betrachtete bas Fraulein mit großen Augen, und fragte: » Was ift Ihnen?«

Rein Maochenift ohne Antwort. Gine Schlange war an Umalien aufgesprungen. Gie hatte fich fo entfett, baf fie lieber im Saufe effenwollte.

Das Mabden lachte, machte Ginmendungen, und 21 malie mußte einwilligen, ju bleiben.

»Co will ich schreiben, und bin ich fertige.

Sie riegelte die Thure ab hinter bem Mabden. Urglose Seele; bann als ob Niemand bey ihr ware, sette fie sich zu Tisch.

Der Copitain, mit fich felbft einig, und alfo mit ber gangen Belt, am meiften mit Umalien, tam bervor, fette fich uneingelaben gegen Umalien über. Malchen fprang auf, und ließ bie Borhange vor den Fenftern nieder, schüttelte über fich felbst ben Ropf, und brummte in sich leise: »Uch, mit ben trogigen Mannern ist doch gar nichts zu machen!« und setzte sich glübendroth, weil er winkte, zu Tisch. Er hielt ihr feinen Teller mit bem höchken Ernste bin. Sie legte ibm, ohne ein Auge aufzuschlagen, vor.

Mus feinem Innern flieg ein himmel nach bem anbern auf, jeber von ber iconften Morgenrothe einer naben Geligkeit bekrangt. Der Unblid bes geliebten Mabdens gegen ibm über, mit ibm an eis nem Tifde, brachte alle feine alten Bunfche nach. bem bauslichen Leben fo nabe vor feine Geele, bag bas Fraulein in feine junge Sausfrau vermanbelt murbe. Mlle alten Erdume feines Lebens febrten mieber, ach, mit ber naben Bollenbung. Und ba er: ben Coffet an bie Lippen brachte brach fein Berg vor Liebe, und feine Mugen in Ehranen, und mit; ber in Weinen gerrinnenden Stimme fagte er: »D Umalia, warum gogert bein berg langer, als mein bartes - Gefchich? Barum willft bu, meine Mm alie, bag ich eine Minute lang nicht fo felig. fenn foll, als ich fann ?«

Da verhullte fie mit ber Serviette bie wogenbe Bruft, bas liebenbe Berg, bie rinnenben Thranen, und bas erschrockene Angesicht.

»O !a rief er noch mit weicherer Stimme — »o warum verftummt bein Mund. Ift mein Bilb nie in beiner Sugend ichonen Erdumen erschienen? O fo lag mich mein Saupt auf ewig verhüllen, und beines umfranze bie Freude, Die ichonere Liebe! Eine treuere als meine gewiß nicht, a

Sie borte sein Schluchzen. Da zog fie bas Tuch von bem flammenden Ungesicht, und ba fie sein erblagtes sab, ba wollte sie lacheln; aber fie konnte nur blobe die gitternde Sand erheben.

Er fprang auf, noch zitternder ale fie. Da nahm er zum erften Mable ihre Hand, und hauchte leise hervor: »D. Umalie, wie ich bich liebe !«

Da sah sie ihn mit bem unaussprechlichen Blicke ber Liebe an, aber die Lippe hatte kein Wort, nicht ein Mahl einen Seufzer, die hand keine Bewegung, als nur sich jum Gebethe zu falten, und so sanden sie, wie zwen Rosenwolken, die Engel verhüllen, einander naher schweben, und in einander fließen, zusammen, und Amalie legte bas mude haupt, und das ermattete herz an bes Mannes Brust. Er brückte sie an sein herz mit wildem, starken Urm. So hielten sie sich, bis seine Lippe die ihre fand.

Da er aber ihr erblaftes Ungesicht fab, und bas in Thranen und Liebe sterbende Auge, ba rief er, ablenkend bie ju fuße Wonne: »Run sethe bich ju mir, meine Umalie, und laß uns bas erste bausliche Best fepern! Und jeder Tag sep wie der heutige bem Entzücken ber Liebe geweiht!«

Er fette fie in ben Urmfeffel, und nahm feine Stelle ein.

Er legte ihr vor, er bath fie, ju effen.

Da wagte fie ihr Auge auf ihn zu heben. Das fuße Spiel mit dem Effen verminderte ihre Unruhe. Gie theilten bas Eine Glas mit Bein in Tropfen, und tranken Einer um ben Andern.

»Und nun,a fagte fie fanft und freundlich: verfullen Sie die erfte Bitte.a Sie folof ben Gartenfaal auf. »Ich habe Erhohlung nothig.a

Die Arbeiter machten Mittag. Er füßte ihre Sand, und ging. Umalie erbrach ben Brief, und schrieb barunter: Ulle meine hoffnungen hat bas Schickfal erfüllt auf bas Gebeth meiner Mutter. Ich bin felig, o meine geliebte Freundinn! Morgen mehr; benn jest muß ber Brief fort! Leb wohlt

## 4.

Auf bem Rudwege begegnete er bem alten 3de ger. Er brudte ihm eine Summe Gelb in bie Sand. D bu verftehft es, Alter, ju geben. Gieb, wenn bu einen Ungludlichen weißt, und reicht es nicht, so hohle mehr!«

»Gott lobnt's, Herr Capitain.«

»D er hat es icon gelohnt, Alter, ich wollte ich konnte mein Berg mit ber Belt theilen !a Und fo eilte er, fo ichnell er konnte, nach haufe, ju feinem treuen Joachim.

Er bob an, ju ergablen. Joachim fouttelte ben Ropf ju ber ichnellen Beranterung. Aber ber Capirain ging auf lauter Morgenrothen bes Entzudens, obgleich er alle gebn Minuten rief: »Ich will mich mäßigen!« Und fein Entzuden wurde mäßiger, ba Joachim ein Paar Worte über die hinberniffe einschob, die Genft und feine Tochter ber-Berbindung machen wurden.

DES find teine robe Menschen, Joachim; bie frenlich -«

Durben toben, ichelten. Aber wie Gie ergablen, ichlechte Menichen, Gerr Capitain, und je feiner bie, besto ichlimmer.«

Ber weiß auch?« Der Capitain nach feiner Sitte nahm Senft's in seinen Schut. Er schrieb an ben herrn von Senft einen freundschaftlichen Brief, worin er feperlich um Umalien's hand warb, und diesen Brief überlieserte am andern Morgen Joach im in Senft's hande.

Er las, Eugenie faß ihm gegenüber. Das erfte Mahl las er ihn mit febr finftern Bliden, bas zweyte Mahl mit einem ironischen Lächeln.

»Voilà ce que j'ai prédit! voulez-vous donner de l'adresse à la plus ingénue? enfermezla!«

Er gab mit einem flegenden Ladeln ben Brief feiner Tochter. Es war ein beständiger Wetteifer zwifden Bater und Tochter, über ben Gieg ber Feinheit.

Eugenie las, und obgleich taufend Pfeile bes Ochmerges ihre Seele burchbohrten, fo burfte

boch ihr Bater nicht Ginen Bug biefes Ochmerges feben.

»Comment ?« rief fie mit Augen voll Ueberrasschung, und mit einem Cacheln, bas ihr nie fo schwer geworden war': »Sous mes yeux même! en ma presence! Ah la rusée!«

Der Sieg blieb in ber Ochmebe.

Der Bater jog ben Schlafrock eng um fich jus fammen, und burchkreutte zwey Mahl ben Saal. »Mais que faire ?»

»Nous irons à Pyrmont!«

»Et demain!«

Amalie wurde gerufen,

Bugenie! Uber - "

»D ich weiß. Er foll feinen Triumph haben! Reinen !«

Der Bater fundigte Umalien des Capitains Berbung um ihre Sand als ein großes Glud fur eine arme Baife mit vieler Gute an.

Dag er einen Fuß verloren, a fiel Eugente ein — »baran mußt bu teinen Unftog nehmen, Um alie. Er ift ein Mann von Shre, ein wohl-habender Mann, mit bem bu nicht unglücklich seyn wirft. a

Die arme Umalie, bie mit glübenden Bangen ba ftand, und gang etwas Underes erwartete, fant in dem Gefühl ihrer Beschämung über bie Gate ihrer Berwandten gu ben Fügen ihres Opeims.

Da wendete fich Engenie gegen bas Fenfter,

um eine Thrane mit bem Augenliebe, nicht mit ber Sand, aus bem Auge wegzuwaschen; benn ihr Bater beobachtete fie.

»Rind, in der That,e rief der Obeim ernft und icharf — ves ift nicht anders! bu wirft feine Frau! Nun geh! Geb. 3ch muß ihm antworten.«

Die Urme ging; fie hatte boch nicht bas Berg, ihren Obeim zu fagen, wie gludlich fie war. Gie ftreckte auf ihrem Zimmer die Hande gen himmel, und rief: »D meine Mutter, wenn du doch lebteft, so hatte ich Einen, dem ich fagen konnte: wich bin gludlich.«

Senft fcrieb, und Joachim trug feine Untwort beim.

Er hatte seine neue Gebietherinn über ben Borfaal geben und jurucktommen feben. Er buckte fich bende Mable febr tief; aber die Thranen in ihren Augen, da fie jurucktam, mahrsagten ihm nichts Gutes, noch weniger die harte Freundlichkeit, womit Senft ihm die Antwort gab.

Der Capitain erbrach ben Brief mit unruhisgem Bergen. Senft ichried ihm mit freundschaftslicher Barme, bag feine Nichte ihre Einwilligung gegeben. Indeg, ba er alle Unstalten getroffen, mit Eugenien morgen feine gewöhnliche Reise nach Pormont anzutreten, so thate er ihm ben Borsichlag, noch beute feine Berbindung mit Uma Lien zu vollziehen, ba eine Reise nach Pormont mit seiner reigenden Nichte, setze er scherzend hinzu:

boch far einen fo furgen Umgang mit bem Capitain, leicht gefährlich fenn konnte. Er hoffte ihm einen Beweis zu geben, welchen großen Untheil er an biefer froben Wendung bes Geschicks feiner verwaisfeten Nichte nahme. Er erwarte ihn Nachmittag felbft, und Pfarrer und Altar sollte bereit sepn.

Joachim fab feinen herrn ftarr an. Der herr fagte: wwenn's auf bem Meere gar ju ftill ift, was bedeutet bas ?«

»Sturm , Berr Capitain.«

»Geb, und fag: ich murbe Rachmittag er=

Der Bebiente ging, und brummte unterweges bas Bort: Sturm! gebn Mahl. Aber Genft ftellte ben Bebienten feiner jungen, neuen Gebietherinn vor, und fo artig, baß Joach im auf bem Rudwege rief! » Benn bas Sturm bedeutet, fo fep uns Gott gnabig!«

Eugenie überhorte fich ihre Rolle zwölf Dahl.

Dein, nicht ben kleinsten Triumph foll biefer Elenbe-haben!a rief sie mit bem Fuße stampfend. Sie legte heute zum ersten Mahle Roth auf, weil sie ber falfchen Farbe heute mehr traute, als ihrem Berzen. Sie half, um sich einzuüben, auf den Augenblick, ba ber Capitain erscheinen sollte, die Braut schmucken. Nur ein Mahl sagte sie giftig, da 21 m a lie verschämt und errothend nur um ein Florzuch bath, ihre unruhige Brust zu verhüllen: Din

paar Stunden vor dem Schlafengeben ift das heus chelen, schone Coufine. Wie gern hatte fie die lange Madel, die den Brautkranz befestigen sollte, in biefe schone Bruft voll Glud gedruckt.

Sie hielt fich mit übermenschlicher Rraft. D hatte fie diefe Starte, die fie für die Eitelkeit gebrauchte, gegen die Eitelkeit gewendet, wie gludlich hatte fie fenn konnen.

Enblich mar ber Capitain ba.

Eugenie — bie Selbenfeele! hatte ben Muth, ihm bie ichone Braut juguführen. Das Roth ber Bange blieb, aber die Zunge stockte. Genft hielt eine lange Rede: und bann führte er bas Brautpaar in ben Saal, sein Auge auf Eugenien gezichtet. Er begriff nicht, wie fie die blühende Farbe behalten konnte, ba bas verhängnifivolle doppelte Ja! ertonte.

Run aber, um ber Tochter Folter zu endigen, — benn fie liebte den Capitain mehr, als fie je eienen Mann in Scherz und Ernst geliebt hatte — wurde er so laut mit den Bestellungen zu der Reisse. Er schickte die Jungfer, Eugenien hinter der Jungfer ber, hinter Eugenien den Bedienten, und hinter Allen schickte er ein Paar französische Bluche, bis der Capitain nach seinem hutbe griff.

»Nehmen Sie es nicht übel, lieber Meffe, La folle journée, wenn eine Bochzeit in einen Reifer tag fallt. In zwen Monathen feb ich bas gludliche

Paar wieder, und vielleicht eine neue Soffnung bes Gluds.«

Das junge Paar empfahl fic.

"O mein Selbenmabden!« rief Senft voll Bewunderung und Liebe, und nahm Eugenien in seine Urme. "Belbenfeele! mein tapferes Mabden! Dich, ja dich bewundere ich! Richt einmahl bie Farbe zu wechseln!

Da rif sich Eugenie aus seinen Urmen, tauchte mit einer furchtbaren heftigkeit ihren Shawl in ein Glas mit Wasser, fuhr damit über das Gessicht, und bann wendete sie das bleiche Gesicht mit den zitternden Lippen, und die erlöschenden Augen voll Thranen, und das bebende Kinn, dem Vater schweigend zu. Sie sank halb aus Schwäche, halb aus Zorn auf die Knie, einen Augenblick nur; dann sprang sie wieder auf, hob den rechten Urm mit der geballten hand gen himmel, und sagte mit leisem, bergerschneidendem Tone: »Es ist noch nicht zu Ende! Zu Ende ift es noch nicht!«

"Bas millft bu, geliebte Tochter !« rief ber Bater gitternb.

Sie fab ibn farr mit ben erstarrten Augapfeln an, stieß leise bervor : »Rache!« und verließ schwan= Eend bas Zimmer.

»In Pormont wird fic bas geben! Das ift mein Troft! D gewiß! gewiß! -- «

Der Capitain war indeß mit seiner Braut, bie noch immer nicht bas Gerg hatte, ihm in's Unsessicht zu sehen, die ihre Liebe und ihr Entzucken noch immer in sanste Thranen und in eine schöne, jungfräuliche Schamröthe verhüllte, in den Garsten gekommen. Vor dem Gartenhause stockte ihr Fuß. Er verstand ihr Zögern, und er trat mit ihr in den Gartensaal, wo ihre Herzen sich gefunden hatten. Da stand noch der Gessel, in welchen er sie gesetz hatt. Er setzte sich jest hinein, und zog die Geliebte auf seine Anie. Nun endlich lehnte sie beiße Wange an seine, und lispelte leise: »D dieser Saal wird mir ewig lieb seyn! Theurer mit seinem schlechten Geräth, als Eugeniens Publimmer.«

Raum hatte fie bas gesagt, fo ichob fie ber Copitain von feinen Anien, und er felbst fprang auf, als hatte ihn etwas beleibigt.

Gie blieb angftlich fteben, und fragte bannfurchtfam: »Sabe ich etwas Unrechtes gesagt ?«

"Mein! nein! bu theure Geliebte! bu kannft nichts fühlen, benken, fagen, thun, mas nicht Recht mare. Mir fiel nur etwas Geltsames ein, liebste Umalie. Es ift nichts, gar nichts. Er faste fie in feine Urme, und fagte: "Menne mich von nun an Billtam und bu."

Da fagte fie jum erften Dable leife, Bil-

liam!« Uber ba er ihr fein Saus zeigte, ba rief fie, ihre Urme um ihn schlagend : »D bu! bu! bu, mein Billiam! -- «

Bas ibm eingefallen mar, mar frentich etwas Seltsames.

Da er mit Joach im hoben Rath hielt, wie er die benden Rinder erziehen wollte, fragte er: "Sage mir, mas ift benn bas Befte, bas Gbelfte im Leben, Joach im ?«

»Ich wollte wohl sagen? Gott vor Augen haben, und in der Brust ein gutes Gewissen; aber ich weiß, Sie fragen weiter, was ich damit meine. Aber glauben Sie mir, Herr Capitain, glücklich seyn und fromm seyn, wie Sie und ich es meinen, sind nicht weit aus einander. Wann war ich am unglücklichsten? Nicht ben Padnampur, wo hunger unsere Mahlzeit war, Sumpfwasser unser Trank und der seuchte Boden unser Lager. Das ganze Lager sang voll Lust: Rule Brittania! Denn wir waren voll Muth und Hoffnung. Furcht, sage ich, ist der lebendige Satan, der den Menschen mit Fäusten schlägt, Furcht vor Menschen oder vor sich selbst. Denn vor Gott fürchtet sich, benk ich, kein Mensch.«

Der Bofewicht, Joacim. Aber bu haft Recht. Barum fürchtet man Menfchen ?a

Deil fie une Bofes thun tonnen, Berr!«

Mecht! Und fo lag uns bie Rinber ergieben,

bağ ihnen die Menschen fo wenig wie möglich Bofes thun konnen. Bas ift bas Bofefte im Leben ?«

Bold! sage ich breift heraus. Gold! Herr, Gold! Das wollen sie Alle, für Gold verschenken bie Richter Gerechtigkeit, bie Minister Ehrenstellen, Orben, Pairftellen, für Gold verkaufen sie, bas Gott sich erbarme, ben Frieden! Kur Gold verstauft die Mutter de Unschuld ihrer Tochter! Kur Gold verstauft die Mutter des Unschuldigen in Fesseln, schleppen ihn unter das Beil des Nachrichters. Für Gold kann ich Meuchelmörder dingen, falsche Zeugen. Um Gold kriechen Manner, herr Capitain, die mit Ehren aufrecht stehen konnten, schweigen Manner, die reben sollten. Der Teufel war, das weiß ich, der erste Bergmann. Und wenn ich's recht bedenke, herr Capitain, so ist's die Furcht vor dem Hunger. Furcht also! Furcht!«

phunger? Bie wenig Gold bedarf es, ben Sunger zu stillen? Denk an bas lager ben Pabenampur. Uber der Mensch will erst eine Hutte, bann eine Hallaft, und einen Stall voll Pferde, und Borzimmer voll Bediente, zwölf Schuffeln, habes Spiel, Prunk in Kleidern, in Gerathe.«

Da warum benn ?»

Deil fein Nachbar es hat, weil er meint, bas alles macht ihn bedeutend, weil er von Kindheit an daran gewöhnt ift.«

Da fprang Joadim boch auf, und rief:

»Go laffen Sie uns die Rinder an Urmuth gewöh= nen, Berr Capitain!«

»In Urmuth? Armuth macht furcht am, macht ju Schmeichlern. Lag uns die Kinder gewöhnen, fich reich zu glauben, wenn fie haben, was fie bebürfen, gewöhnen, ben Ueberfluß nicht zu achten. So find fie unabhängig, und von Menschenfurcht frey. Was darf ber fürchten, ber bie Urmuth nicht für eine Schanbe hält? Was der, beffen Hunger Brot stillt, beffen Durft Waffer? Der, wie im Orient der reichste Sultan, auf einer Matte zu schlafen versteht?«

»ho! und von Gott traumt?«

Der Capitain war in Begeisterung gerathen. Er hielt eine lange Rebe, die Joach im mit Ehrefurcht anhörte: wie viel glücklicher der Mensch seyn könnte, wenn er entbehren gesernt hatte, und da er endlich mit Thranen in den Augen schloß, und Joach im Amen! gerufen hatte: so ging der Capitain zu dem Lager, auf dem die Kinder schliefen. Jeder nahm eins an eine Brust voll Liebe, Menschlicheit und Tugend, und sie weihten die begoen kleinen Geschöpfe zu dem höhern Ehrgeige der Unabhängigkeit von den menschlichen Thorheiten ein. Es war ein heiliger Abend für Beyde.

Der Abend fiel in die erften Sage ihres Sierfenns, wo der vorige Pachter ihnen feine Möblen noch gelieben, und wo der Capitain glaubte, ein Fuß von Kork fep ein Scheidebrief auf immer von bem weiblichen Geschlechte. » Wem habe ich benn, «
rief ber Capitain, sich auf seinen falschen Fuß ftugend, um seiner Rebe Nachdruck zu geben — » wem
habe ich Rechenschaft zu geben? Reinem Menschen
auf ber weiten Erbe. Ich kann, wie Diogenes,
eine Tonne zu meinem Sause machen, so bald ich
will. «

Er hielt Wort. Gein haus lag auf tem ichonften hugel mitten in einem Gemisch von einem
Eleinen Eichenwalbchen, reichen, schon bewafferten
Wiesen, Rornfelbern und Garten. Das haus hatz te eine italienische Vorhalle, aus der man auf eine Terrasse trat, die über die Wiesen und den Garten weg in die reichste Gegend bin die Aussicht hatte. Das haus war bequem, fest, aber Elein.

Der Capitain ließ es nun nach seinem Plane meubliren. Alles, was Prunk-hieß, war entfernt. Ein Tisch und Stühle von Tannenholz, weiß ansgestrichen, ohne Polster, einfach, machten bas Gesräth. Die Fenster hatten Borhange ohne allen Put, nur die Sonne abzuhalten, Reinlichkeit war die einzige Eigenschaft, die alles bezeichnete. Sogar eine Rupferstichsammlung wurde in Mappen gepackt, ein Dutend schöner Gemählbe aus ber itatienischen Schule standen über einander gelehnt. Ein einfaches Bücherbet enthielt einige hundert Bücher, die Dichter der lebenden Sprachen, Histozeiker, Reisebeschreibungen, Naturgeschichte und Nasturkunde. Ein schönes Reißzeug, ein paar gute

Fernglafer und Mitrostope, ein Opradrobr, ein Beithalter, ein Quabrant, Buffole, ohne welche ein Geemann nicht fenn fann , fullte ein oberes Bims mer. Ein englifdes Kortepiano, von febr iconem Son, war bas einzige Prachtftuck im Saufe. Dufit mar bem Capitain bie Flugel, bie bem Menfchen jum Engel fehlen, obgleich Joadim, ben fein Berr fur einen ber beften Menfchen, und in einer Reichsversammlung allen Gurften ber Erbe erklart batte, es inbeg in ber Dufit ju nichts Boberem ge= bracht batte, als: er fonnte ben Regimentsmarfc recht bubich pfeifen. Das fließ zwar ein wenig bart an bas Softem von ben Engelflugeln bes Capitains, ber wie alle Menfchen aus feinen Glaubens. artiteln ein Goftem machte. Der Bediente beforge te nach Golbatensitte bie Ruche feines Berrn, und febr gut, und mar übrigens bes Canbbaues Muffeber, Schatmeifter, Gebeimerath, wie bas eine treue Seele im Relbe immer wirb. Die beyben Rinder maren im Bimmer bey folechtem Better, ben gutem unter ber Salle ober auf ber Terraffe, Die mit Gand befahren mar. Unter ber Mufficht Joadims, ober bes Capitains felbft, ober eines jungen, vermaifeten Matchens von viergebn Sabren, thaten bie benten Rinder, mas fie mofften. Ein fleiner Dubel, ein Camm, eine junge Biege murbe ihnen jugefellt, und ohne bag Jemand fich bineinmischte, entstand eine Urt von Freundschaft mifchen ber Jugend, und obgleich benbe Rinber ib.

re Oberherrichaft über ihre Freunde fühlten, und fie auch mohl juweilen migbrauchten, fo ging bie Freundschaft und Gleichheit boch nicht verloren.

So war Saus, Saushaltung und Familie bes Capitains beschaffen, ba er mit seiner jungen Frau in ben Gartensaal in Senfts Garten trat.

Geine Berheirathung mar fo geschwind gekoms men, bag tein anberer Bebante ale an bie Beirath zwischen Unfang und Enbe Raum hatte.

Die Worte, bie Um alie im Gartensaale fagte: biefer Saal mit seinem schlechten Gerathe — In keinem Binmer bes Capitains ftant fo gutes.

Auf einmahl fiel ibm feine Wirthschaft ein, die für keine Frau, am wenigsten für eine, die an die ganze Pracht des Genft'ichen Hauses gewöhnt war, eingerichtet war.

Die ersten Schritte also aus bem Gartensaale nach Welfenstein ju, ging er ein wenig beforgt.

Da aber Umalie von Zeit zu Zeit William fagte, um die fuse Melodie dieses Nahmens recht oft zu horen, und jedesmahl baben ihr Auge, ihr schönes, selig glanzendes Auge höher zu ihm aufschlug, da sie weiter, erst leise, den Arm, den sie umfaßt hatte, an sich brückte; an die wallende Brust, bann merklicher, und bann, von ihrer eigenen Liebe überrascht, herzlich, innig, mit den Worten: "Du! du! mein William a und nun gar in bem Berfted eines Gebuiches, fie bende Arme ansbreitete, und ibn ichluchzend umfing mit benden Armen, und ihren Mund an feinen bruckte, mas fie noch nie gethan: so hatte er unter bem geiftigen Sternenhimmel ber Liebe, unter bem er ftand, wohl mehr vergeffen als einige Fegen und Lumpen, und bunte Beigen, und faliche Lrongen, die seinem Hause se feblten.

»Da,« rief er — »o meine Umalie, bas ift mein Saus! Das ift es, bas du ju einem Gottertempel machen follft, wo in bem beiligen Dunkel ber Tugend bas bellfte Gluck einer Menschenfamilie wohnen foll.«

Jest schlugen sie die Hande in einander, und nun traten sie in das Walben der jungen Eichen, durch welche die niedersinkende Sonne ihr glangen= des Gold goß, und da sie immer entzückter unter dem Baldachin von goldenen Blattern bis an die Pforten des Waldchens getreten, und vor Um a= lien die Wiesen, mit den rieselnden Bachen, und die hohen Beigenfelder, welche die serne Aussicht verhüllten, lagen, und er sich links wendete, wo sie zum zwenten Mable ihr haus erblickte, was hier mit seiner Seitenhalle einem Tempel ähnlich war, und Umalie nun bald auf sein liebevolles Ungesicht rechte, bald links auf die emporsteigende Ferne bliedend ben Schlangenpfad des Hügelch binaufging, und nun oben am Abhange der Terrasse auf ein-

mahl ben Spiegel bes Sees und bie weite Gegenb fab, die sinkende Sonne, die durch bas Balbchen schimmerte; ba rief sie: »D, in welch ein Elpsium führst du mich, bu, mein Billiam!«

"Borin felige Menschen wohnen werben, Umas lie, meine theure Sausfrau. Gieh, diesen Prunkfaul kann bir kein Fürst biethen, wo die Natur eine Biese jum Teppic, Balber zu Tapeten und die Ubenbrothe zu Vorhangen bir macht.«

Er bachte jest wieder an feine Zimmer; aber er fragte nach nichts mehr.

Er führte fie über feine Schwelle, als ginge ihr Beg in einen Thronfaal, fo ftolg war er. Er öffnete bie Thure des Wohnzimmers, und rief: »hier jep Gebietherinn bes hauses, und meine.«

Sogar ber hof-Fourier hatte bas armfelige Berath bes Zimmers nicht bemerkt; benn bie boben Fenfter ftanden alle affen, und die blauen Gebirge, über ihnen bie untergehende Sonne, standen das hinter.

Soach im naberte fich ber Schwelle. » Eritt berein, Joach im! Begruße bie Koniginn biefes Hauses.«

Joachim fufte ben Bipfel ihres Chawls.

»Es ift mein getreuer Joachim, Umalie, ber feit gehn Jahren in Freud und Leid nicht von meiner Geite gewichen.« Joad im fniete nach englischer Beise vor feis -

"Bo find bie Rinber? Bringe fie! 3ch muß bir meine Familie zeigen, Umalie!"

Joach im zerarbeitete fich, die Thiere abzuhalsten; aber die Thiere, die fich zu ber Familie recheneten, waren eber im Zimmer, ale bie bepben Rinber.

Diese Scene lief aber nicht fehr theatralisch ab; benn die Kinder standen blobe und albern einen Augenblick ba, und verließen sammt ihren Freun- ben bas Zimmer.

Defehlen Guer Gnaben nicht in's grune Cabinet zu treten ?« fragte Joach im mit einem Bint auf feinen herrn.

Sie gingen in's Cabinett. hier fand zu seinem großen, aber boch angenehmen Erstaunen, ber Capitain einen Sofa, gepolsterte Stuble, einen hubsichen Theetisch, Borhange von Musselin, an ber Wand ein paar ber schönften Gemablte und bas Fortepiano.

Dem treuen Bebienten mar doch bange geworben. Er hatte aus dem herrenhause die Meublen
geborgt. »Für Männer ift das wohl; aber nicht
für eine junge Frau!« sagte er; und ordnete an.
Unter der Vorhalle hatte er gedeckt, dem Abendroth
gegenüber. Er nahm ab, bückte sich tief, und ließ
bas junge Paar allein.

Belch ein Morgen, ba bie junge Frau, in ein

leichtes Margenfleid gebullt, an feiner Sanb baber trat, bie icone Begend mit ibm gu befeben. Amalie batte Ginn fur Maturiconheit: aber wie fublte fie fich erhoben, freudig erhoben, ba er ihr nicht bie Datur zeigte, fonbern auf ber Datur ben Abglang ber ewigen Liebe; ba er, wie bie Gon=ne, aus ber ftebenben Debelbant im Thale einen glangenden Regenbogen machte, aus ben bunteln Soben einen glangenden Mond; ba er, wie eine beffere Conne, welche nur ben Blumen bie Farben bes Lebens gibt, bie gange Gegend mit Leben, mit Athem, mit Beiftern fullte. Amalie mar es werth, an ber Geite bes eblen Mannes ju geben. Denn fie fublte, daß jest in ihren Mugen ichonere Thranen ftanben, bie Freubenthranen einer innern Erhebung. Gie ergriff feine Sand und brudte fie an ibre Lippen, nicht aus ber Rofetterie einer jungen Frau, fondern aus liebenber Ebrfurcht.

In biesem Momente mar ihr Berhaltniß zu ihm für immer bestimmt. Sie mar feine Schulerinn, feine geliebte Tochter.

Wie ein unschuldiges Rind fragte fie jest, und schaute vertrauensvoll in seine Hugen, nach Gott, nach bem fünftigen Leben, und glaubte seinem Worte wie eines heiligen Propheten, weil ihr Inneres ben Glauben baran festheilt. Und bas bestätigte er ihr; benn er sagte: »Es ruben ja Bunder, geheime Stimmen, eine ganze Geisterwest in unserer Seele, bie wie Erdume uns erquicken, bie aber die Junge

nicht nennen, nicht beschreiben kann. Du kannst ju nicht einmahl einen Sonnenaufgang beschreiben, wie willst du beschreiben, wenn die Sonne des ewigen lebens in deiner Seele aufgeht! Glaube mir, Geliebte, Tausende reden über Gott recht gesehrt, recht geschickt. Aber es sind nur Worte, erlernte Worte, wie die Harmonie der Flötenuhr, von der sie selbst nichts fühlt. Gott hat den Glauben an sich in unsere Seele gelegt, und an den Sternen-himmel aufgehängt. Worte sind's nicht.«

Gie verftand ibn, benn fie fublte wie er.

Welch ein Sag, ba fie nun, neben ibm rubend unter einem wilden Rofenstrauche im Balbe, ibm ibr ganges leben, von bem er noch nichts mußte, gerlegte, in ibrer Rindbeit unschuldige Spiele, in Die beitere fromme Jugent, in ber fie nichts liebte, als ihre Mutter, ein paar Gespielinnen, und alle lebende Befen, und baju geborte bie gange Matur; ba fie, ibn bell anfebend mit ben Saubenaugen, ibm nun alle ibre Erdume ergablte, jebe gebeime Gebnfucht bes abnenben Bergens, jeben verfdwiegenen Bunich ibres Lebens, und ben feinem Tage ibre Stimme flodte, ober ibr Muge fich bebedte; bann ben Sod ber geliebten Mutter mabite, und bann bas barte Leben ben ihrem Obeim balb ergablte: ba fublte er mit bem iconften aller mann= lichen Triumphe: es war ihre erfte, ihre einzige Liebe.

Dann aber bettete er ihr Saupt weich auf

feine Bruft, und gab ihr geräuschvolle Gemahlbe feines thatenreichen Lebens voll Arbeit, voll Noth, voll Sieg. Wie oft er am Rande des Grabes gestanden, wie er gekampft mit dem stürmenden Meeste und Menschen, die eben so wild und verderblich waren wie das Meer. Er verschwieg ihr nicht, daß er in Indien sich in eine junge indische Witwe versliebt hatte, die eben den Scheiterhausen bestiegen, um sich mit dem Leichnam ihres Mannes zu versbrennen. Er mahlte ihr das Schauspiel, und Um aslie sagte: D wer hätte die Unglückliche nicht lies ben müffen! «

Er verschwieg ihr nicht, daß er sich in Benezbig in die Tochter eines verarmten Nobili verliebt hatte, die mit bedecktem Angesicht auf dem Markusplage kniend Almosen gesucht. Er gestand Um alien, daß er in Spanien und Italien, in Frankreich und Irrland nie eine Nonne habe einkleiden sehen, ohne sie von ganzem Herzen zu lieben.

Ama lie borte das lachelnd an; aber fie fuble te bennoch, sie war seine erste Liebe, da er ihr sagte, wie ihre Trauerkleidung und die gebeugte Stellung, worin er sie zuerft gesehen, sein Herz in Bewegung gebracht hatte.

Dann aber fagte fie feufgend: »Wie klein ift mein Leben gegen beines, William!« Gie faß eine Minute nachfinnend, bann fuhr fie fort: »Eugenie hat boch wohl Recht. Gie munichte fo oft ein Mann ju fern. Ich habe ja nur beinem Leben

voll Thaten Traume, nicht einmahl Liebe, fondern nur ben Bunich lieben zu konnen, entgegen zu ftellen. Ich bachte fonft anders als in biefer Minute.«

Er lachelte. Dieh ben Cichbaum, Malchen, Ift er nicht groß, nicht ftark? Gieh, er kampft mit dem Sturme. Er beugt fich nicht. Gieh dort bas fruchtbare Roggenfeld, es beugt fich vor dem Sturme gebulbig, so oft er daber fahrt, besiegt ihn mit Gedulb, und ernährt die Welt. Dumalie, ter Nahme Mutter ift ebler, als Bater, und die Traume und Bunsche eines reinen Herzens ebler als zwendeutige Thaten, die der barmherzige Himmel eher verzeiht als belohnt.«

So hatte fie felbst gedacht, bis Eugenie fagte fie, und gerieth in ein tiefes, melancholisches Nachstimen.

»Was ift bir, Amalie?«

"Uch, diefe Eugenie, und bu - und - icha, antwortete fie abgebrochen. "Sie hat mir nicht wohl gethan; aber hoch liebte ich fie; aber feit gestern furchte ich fie.a

Sie brach ab; aber ber Capitain wollte felbft gern wiffen, wie Eugenie — Er fragte, und I malie fagte bestürzt, daß man ben ihrem Obeim fest auf eine Berbindung Eugeniens mit ihm gerechnet hatte. »Und nun diese Gute gegen mich! so auf einmahl, William! Sie half mich mit vieler Gute anziehen; aber eben wenn sie lachelte, wenn sie mir die Bangen streichelte, schien mir's,

als veranderten fich alle ihre Zuge auf einmahl, als flunde ein grinfend brobendes Gespenst vor mir. Iber boch veranderte sich wieder in dem Gesichte nichts, nicht die Farbe, nicht bas Lächeln, nur bas Auge. Sie floh zuweilen rasch aus dem Zimmer, und kam bann freundlicher wieder.«

»Bie ich libschied von ihr nahm, tachelte fie mich noch einmahl an, aber biefes Lacheln vergeffe ich nicht. Ein Sobesichauer lief durch meine Geele.«

»hm! fa! hm! o nein!« fagte Billiam verwirrt. »Doch, Mulden, wenn fie jurudtommen, fo halte bich fern von ihr, fage ihr nichts, nichts von beinem Innern. Man muß fein Vertrauen einem Menschen nicht schenken, vor beffen Lächeln man einmahl hat gittern muffen. Hörst du, verfprich mir's.«

Amalie verfprach's, und fie murben Bende rubig.

Mit mehr Scheu und Borficht entdeckte ihr der Capitain die Grundfage feines padagogischen Instituts und feines ganzen Lebens. Er erhob in einem poetischen Eingange die Mäßigung des Menschen als die eiste Tugend. Er nahm sogar, nicht ganz ehrlich, zu dem Sabe der Griechen die Buflucht, daß das Geichit leicht dem Glücklichen gurne, dem Uebermuthigen gewiß; »und Glück, Malchen, glaube mir, ist die Schwelle des Uebermuths.«

Malden, wir wollen es nur gefteben, gab

fich alle Muhe juzuboren, aber fie verlor fich fo in feinen prächtigen Bilbern und Gleichniffen, hatte mit so viel Luft in seine schwarzen, bligenben Augen zu schauen, auf seine edle, rhetorische Stellung, auf bas Lächeln seines schönen Munbes, daß sie ben Zusammenhang verlor, und nur sah und nicht mehr zuhörte. Es war im Grunde Eins. Eine Frau wird mehr durch ein glanzendes Auge, durch eine starte Stimme, durch die Verklarung auf einem mannlichen Angesichte, durch die edle Stellung eines Mannes, den sie liebt, überredet, als durch Ideen. Liebe sie ihn nicht, so überredet sie nichts.

- »D bas ift ja alles vortrefflich, liebster William!« sagte sie, bas Auge boch ein klein wenig fenkenb — »Und mache du bas alles, wie du willft. Die benden Kinder sind ja Engel, und du sollst sceben, liebster William, wie ich ben Engel von Mabchen herauspugen will.«
- »D Malchen!« rief er lachend, fie an seinen Mund ziehend melch eine Frau werbe ich an bir haben.«
- »Ja,« fagte fie vund bagu foll mir Gott und alle feine Engel helfen, die befte Frau von ber. Belt!«

Um alie hielt Bort, und bas fann nur felten eine Frau fagen, ben beren Eintritt in's Saus bas Lieblingsfpftem bes Mannes ju Trummern gebt,

ohne bag bie Frau ein Dahl anhoren will, wie viel ju Erummern geht.

Alber bas gange lykurgische Enftem ging zu Grunde. Das grune Cabinett bekam eigene recht elegante Meubein. Ein Glück war es, daß Malschen nur es so haben wollte, wie sie es ben ihrer Mutter gehabt hatte, und nicht wie Eugenie. Die kleine Marie wurde herausgepußt, Vetter Reinhold wurde neidisch, und das war noch schlimmer, als ein wenig eitel. Die liebende Mutter nahm ihn also in die Pflege.

Darüber fam es ju Erörterungen, und 21 mas lie begriff endlich, was Billiam und Joachim wollten.

Die Rleine ftritt gar febr fur ihr Element, ben Dut, aber mit fo viel Gute, Rachgiebigkeit und Liebe, baf es eine Schande gewesen ware, ihr nicht etwas nachzugeben.

William, ber fich auf die Natur und auf die Naturkinder, die Wilden berief; errothete, da ihm die kleine Frau ben Urm um den Hals warf, und ihn bath — o wie freundlich! — er möchte ihr in allen Aupfern seiner Reisebeschreibungen, nur Einen Natursohn zeigen, der nicht mit Schminke, Federn, bunten Farben, Stickereyen und sogar mit Urabes= ten in die Haut geschnitten, geputter ware als die größte Märrinn in der Residenz, oder ber kleinsten Laurstadt.

Der Teufel!« fagte Joach im, ber einen gan.

gen Sag alle Bucher burchbildert hatte: »herr Capitain, die gnabige Frau hat Richt. Es muß boch in einem Winkel unfere Bergens fteden!«

»Ja, bas ift's eben, Joach im, und eben biefen Rehr- und Schmugwinkel in ber Rinder Bergen wollte ich rein fegen.«

Die geliebte Frau hatte mehr thun konnen, als fie that, als fie ju thun Lust hatte. Sie wollte ja nur, wie jede Frau, die Uebertreibung des Spstems abwehren. Ein Mann übertreibt alle Systeme, eis ne Frau ihre Empfindungen. Der Mann möchte gern über das Grab hinaus bauen, eine Frau baut, putt, arbeitet, benkt nur für Einen Lug. Der Mann ist der Stundenzeiger auf der Uhr des häusslichen Lebens, die Frau der Secundenzeiger, und wie viel tausend schöne Secunden verdanken wir euch, die ihr jeden Lag des Lebens mit einem neuen Kranze der Liebe, des Troster, des Lachens, zu einem ganzen froben Leben macht.

Und das verstand Malden, mit ihrer sorglosen Beiterkeit, die durch die Liebe ihres Mannes
bis zu bem gutmurbigen Muthwillen emporstieg.
Sie hatte kein System, wonach sie ihr hous beglückte; aber ihre reine Liebe mar ber Zaubeistab,
womit bald so bald so das Glück des Lebens aus jes
ber Secunde hervorschlug.

Der Capitain vergaß fein Spftem, und Imalie, eine geborne Magifterinn ber Pabagogif, ers jog mit unenblicher Liebe bie Rinber, unterrichtete

mit Freubentbranen , befabl mit ibrer unwiderfteb= lechen fanften Stimme, unterrichtete mit ihren Befangen, und mit ben Ergablungen ber Dorfgefdich: ten, und gog ibren iconen Beift in ben Bufen ber Rinder. 3bre Liebe flieg noch bober, und Billiams Glud, ba fie felbft fich Mutter fühlte.

bes ift fo beffer, Berr Capitain, fagte Soadim - Die Rinder follten fich in 3hr Opftem ichiden, mas, bas weiß Gott, gut mar. Uber bie gnabige Frau fchickt fich in bie Rinber. 3ch frage was ift beffer ? 3ch glaube, eine Mutter bat ben Doctorbut ber Ergiebung von Gott.«

Billiam ladelte gufrieben.

Aber boch mar es recht gut, bag herr von Hb: lenbach von bem Bufall nach Belfenftein. gebracht murbe. :

6.

Der Capitain mar mit Malden auf bie 500. be gegangen, welche bie gange Wegend beberrichte. Muf ber Spite fag ein Mann und zeichnete. Er mochte eben fertig fenn, ba Bepbe fich naberten, benn er legte fein Buch jufammen. Er ftand auf, sog einen grunen but, und ging vorüber.

Der Capitain flutte, ba er bas Beficht tes Rremben fab, und ba fie zwanzig Odritte aus eina

ander maren, faben Bepbe jurud.

»herr Uhlenbach, wenn ich nicht irre!« rief ber Capitain.

»Capitain Belfen fein!« war bie Untwort. »Daß britte Mahl, bag unfere Bahnen fich fchneiben!« fagte Uhlenbach berantretenb.

Schon zwen Mahl hatten fich ihre Bahnen gefreugt. Einmahl trafen fie fich an einem Boltefefte in bem Umphitheater ju Berona.

Ablenbach erkannte die Uniform, und redete den Landsmann englisch an. Der Capitain erhob den Unblick des Bolks auf den Stufen als das schönste Schauspiel.

»Für einen Englander gibte in Berona noch einen fconern Anblick : Juliens Grabmabl.«

»3d bin ein Deutscher.«.

Denn ber Deutsche nur weiß, was Liebe ift. hier haben sie aus ber Liebe einen Kronleuchter zu einem stundenlangen Feste gemacht. Wir Deutschen verstehen es besser. Und ift sie das ewige heilige Licht, das vor einem Altare brennt, ober in einem Grabmahle. Ihre Strahlen leuchten in die Ewigkeit hinaus. hier haben sie der Liebe das bunte Rleid eines Arlekins gegeben; wir sehen eine Dornenkrone auf ihr haupt, und geben ihr ein Schwert wie einer Mater Dolorosa in die Brust, umbängen sie mit Engelsköpfen, die wie die gemahle ten Götter der Winde nur Seufzer bervorstoßen. Sie trägt die Attribute der Muse der Tragödie. hier und in Frankreich ist sie komische Muse,

mit ber lugenben Maste in ber Sanb, weil es ber Mübe nicht werth ift, bie Maste vorzuthun. Der himmel entscheibe, wer kluger ift, wir ober bie ba.«

Es war bem Capitain aus bem Bergen gefprochen; benn die Liebe war ihm bas Beiligste im Lez ben; und er hatte noch zwey eigene Fuße; aber bas Gesicht bes Landsmanns wechselte so zwischen Ironie und Empfindung, daß der Capitain nicht wußte, ob sein Landsmann spottete ober im Ernft sprach.

Da aber in einem fremben Lande ein Landemann ein iconer Traum aus ber Bergangenheit ift: fo blieben Beyde jusammen.

Der Capitain aber, ber ichlechterbings nicht zu scherzen verstand, konnte sich in ben Ton feines Landsmanns nicht sinden. Er suchte nie hinter einem Cacheln, noch weniger hinter ber lauten Lache, ben verhüllten Schmerz, ober eine erhabene Empsindung. Ahlenbach aber, ber ben Menschen an einem heißen herzen voll Liebe trug, so gut wie ber Capitain, ber wie ber Capitain ben armen Menschen alles vergab, versteckte ben Miston, ber zwischen seinen Bunschen und Empsindungen, und zwischen ben Menschen war, aus Gutmuthigkeit in Scherz.

Sorte er von einem Berbrechen: fo fagte er, innerlich mir Feuer und Schwert gegen ben Berbrecher ziehend: »Der Mensch ift gut genug; benn zeigt mir einen, ber seine verderbenden Leidenschaften nicht schweigen hieße, wenn sie ihm wie dem Cafar rathen, über den Rubikon zu schreiten. 3ch wollte, ter Mensch hörte seiner Leidenschaften Bun= sche und Reden ganz ruhig aus: er wurde erstar= ren vor Schrecken, wenn er wußte, was sie wollten. Satte er den Born ganz ausgehört, so wüßte er, der Born will Blut und Leichen, der Geiz alles Gold der Erde; der Neid will, daß keine Bruft fröhlich athme, als seine; die herrschsucht will Schlachtselber, brennende Städte, eine verödete Belt, der Hochmuth nichts als gebeugte Sclaven und an ben Boden fest geschlossen Knie.«

»Der Menich ift gut genug!" rief er, wenn ber Capitain, übermannt von ichnellem Born, bie Rasche bes himmels über ben Berbrecher herab bethete.

Ahlenbach fand fich viel leichter in ben Caspitain. Geine Geele war ein aufgebeckter Früh-lingehimmel, an bem kein Wölkchen schwamm, als höchstens Blumenbufte. Ahlenbach liebte ihn, ba er ihn kennen gelernt hatte. Aber er hatte doch für Ahlenbach noch zu viel Bürgerliches. Er konnte ihm nicht ganz verzeihen, daß er den Orden trug, und die Uniform, daß er sich an jedem kleisnen Hofe in Italien prasentiren ließ. Der Capistain achtete seinen Stand, seinen Rang; Ahlenbach achtete kaum die Größe eines Kopfes, wennbas herz nicht eben so groß war.

In Bigenga besuchte ber Capitain ben Gra-

fen Liene, Uhlenbach nur fein Saus, weil Palladio es gebauet hatte.

Bis Benedig hielten fie es mit einander aus. Uhlenbach blieb halbe Rachte auf bem Markusplate, ober auf jeder Brude, wo ein paar Guitarren ertonten, lief jedem Madchen in bie, Meffe nach, und wieder juruck, weil in Benedig bie schonften Matchen Italiens senn sollen.

Das legte ihm ber Capitain, ber alle Maben liebte, aber nicht ben Muth hatte, eines ftarr anguleben, übel aus.

Sie gingen aus einander, ba der Capitain mit einer Urt von Ehrfurcht den Rahmen der alteften Familien in Benebig nannte.

»Mues Plunder, herr Capitain !« rief Uhlenbach. »Ich rede nicht von den Worfahren, sondern von den Urenkeln! Plunder! Schade, daß sie so edle Nahmen führen.«

Da brach bas Band zwischen Benten ab. 21 h= Lenbach war rubiger baben, ba er allein auf seis ner Gondel sich ans feste Land segen ließ, als ter Capitain, ber mit ber Sand auf einem unruhigen Herzen sich ben lustigen Landsmann zuruck wunschte, um ihm nur erst zu sagen, daß er ihn geliebt hatte.

Das zwepte Mahl trafen fie fich in Sufa am Fuße des Montcenis. Es war, als waren es zwep Liebende, die fich wiederseben, so groß war die Freude.

Rabe vor Chambery treffen Benbe mitten in einem Dorfe einen Pranger mit einem fcmeren Salbeifen. Gie hatten vorher von Rouffeau geredet, von ber Frenheit bes Menfchengeschlechte. Das Salseisen that auf Benbe eine gleiche Birfung. Uhlenbach machte feinem Unmuthe burch bie fomischften Bergleiche, burd ironische Erhebung ber Ungerechtigfeit Luft. Der Capitain, ber alles fur Ernft nahm, wurde verdrieglicher als je. Gie gingen icon unmuthig nach bem Saufe ber Ma= bame be Barensy nach Rouffeaus Garten. Der Capitain mar zum erften Mable in feinem Leben ganfifch. Gie ftritten über Rouffeaus unb feiner Geliebten Charafter, und ba Uhlenbach weiter geben wollte, entichlog fich ber Capitain noch einen Sag langer gu bleiben, und mit fo viel Rals te, baß Ublenbach allein abreifte.

Der Capitain bath ben folgenden Lag hundertmabl dem Landsmanne, Rouffeau und ber Frau von Barens das Unrecht ab, das er ihnen gethan hatte: aber Uhlenbach mar fort.

Mach feche Jahren trafen fie fich jum britten Mable in Welfenftein.

Das britte Mabl, daß wir uns begegnen, herr Capitain, a fagte Uhlenbach, ihm die hand biethend. Der Capitain faßte mit Begierde Die Sand in feine beyben, und bruckte fie auf fein Berg.

"Sieh, liebes Malchen. fagte er, - »bem-Manne habe ich viel abzubitten, febr viel! 3ch ha-Laofntain's Reinhold 1. 28. be es icon in Chambery gethan, Berr Uh. Lenbach!«

Uhlenbach lächelte; aber es war nicht bas alte ironische Lächeln, sondern bas sanfte Lächeln eines stillen verhüllten herzens. Die Worte, die er sagte, waren so sanft, feine Stimme noch sanft ter.

»Ich wollte wetten, fagte leife ber Ca ptain mit einem gartlichen Blide — » Die find feitdem febr gludlich oder ungludlich gewesen. «

Raum hatte er es gesagt, so erschraf er; benn nie hatte er ein Gesicht gesehen, mit einem solchen Bechsel von Schmerz und Verzweiflung, bie sich aber sogleich wieder in die Miene eines sanfeten Grams auflösten. Nur das Auge blieb wie Eis falt und gefroren stehen.

Der Capitain, ergriffen von bem Unblicke, gab feiner Frau einen Wink zu geben. Er nahm Uhlenbachs Hand, und führte ihn vor bie Musficht auf ber Sobe.

»hier vor biefer schönen Aussicht ber Erbe, lieber Freund, und vor einer noch schönern, — er zeigte gen himmel — an ber wir Bepbe nicht zweifeln, frage ich Sie: was ist Ihnen? Kann bie Freundschaft etwas fur Sie thun?«

Ablenbach fah ibn ftarr an. Mur eine bittere Ehrane fammelte fich langsam im Muge ; bann legte er die Sand fest auf bas Berz.

Der Capitain fragte noch einmabli.

»D glaube nicht, whob Uhlenbach an, bas Sie mit Du vertauschend: »baß ich unglücklich bin. Ich munsche keine Freude mehr, und gittere vor keinem Ungluck. Ich lebe ruhiger als vielleicht kein Mann mehr; benn meine hoffnungen liegen alle jenseits bes Lebens. Aber die Stimme, womit er bas sagte, war kalt wie Gis.

»D nicht boch, guter Ablenbach, bu lieber Unglücklicher!« fagte ber Capitain, und nannte ihn, ohne etwas baben zu benken, du, obgleich er es nicht liebte. »D nicht boch; obgleich aller Menschen Hoffnungen wohl jenseits bes Lebens liegen, liegen follten. D was ware bir benn begegnet, was nicht bes Freundes handebruck erseben konnte? Wie wir, o erinnere bich, wie wir lachend ben Cenis auf bem Schlitten hinab fuhren, da sagtest du ja: so lachend wolltest du in ben Abgrund bes Elends fahren, wenn es sen mußte.«

"Ich Prabler! ich mußte nicht, was Unglude war. Armuth hielt ich fur Unglud, Gefangnis, ben Stolz vornehmer und reicher Thoren. O bamit hatte es diese Bruft aufnehmen konnen. Aber — o ich bitte bich schweig.!«

»3ch fprach bann viel bagegen, Uhlenbach. Da fagteft bu: ber flüchtige Traum bes Unglucks fen viel zu klein, einen Unsterblichen troftlos zu maschen. Sieh, Ablenbach, biefe beine Worte warren ein erquickenber Engel, ba ich nachber auf bemkalten Schlachtfelbe bulflos lag, rings um mich bie

Flüche, die Gebethe, bas Röcheln ber Sterbenben borte. Der Nahme Ablenbach mar mein letter Geufzer, ba mir die Sinne vergingen.«

»3ch lag bulflofer,« fagte Ablenbach eintenig.

» To hast bu — « hob ber Capitain an; aber er konnte nicht vollenden. Er dachte an 21 malien. Er trodinete die hervorbrechende Thrane. O sage mir's, wenn ich's errathen habe. «

Uhlenbach feste fich zu dem Capitain an ben Boben, pflucte einen Grashalm, legte ihn freuzweis auf einen andern, betrachtete fie kalt, warf fie weg, um andere zu zerpflucken, und erzählte baben eintonig feine Jammergeschichte.

Da er sich in Chambery von dem Capitain getrennt hatte, jog ihn die Flamme in seinem Bufen nach Paris, wo der erste sanfte Nahme, der damahls noch unblutigen Frenheit jede Brust in Frankreich und in ganz Europa freudig erhob. Dort blieb er, und in seinem Herzen erhob sich statt der spottenden Fröhlichkeit eine stille Rube. Er verssöhnte sich mit dem Menschengeschlechte, weit es doch aus dumpfen Träumen erwachen konnte. Aber da der Engel der Frenheit das Gewand in dem Blute einer ganzen Generation geröthet, um sich warf, und mit der Furienfackel nur das Blutgerüft, das mehr Menschen mordete als die Zeit, ersteuchtete, da sich er mit verhülltem Haupte den klutigen Boden.

Digital by Google

Nicht weit von Paris begegnete er tief in ben Abend einem Alten mit einem Madden.

Er ging vorüber, und ibm folgten zwen fleben-

Er fehrte jurud, » Kann ich helfen ?« fragte er - pfo rebet. Ich bin ein' redlicher Menfc !«

»Uch, mein herr;a fagte ber Ulte in ber Sprache bes Bolfe — mobin führt diefer Beg ?a

Das Madden hatte ihres Batere Band gefaßt. Uhlenbach borte bas Stoffen ihrer Bahne, fe gitterte fie.

Deutscher; Ihr konnt mir trauen.a.

»Ein Deutscher!« rief bas Mabchen zu feinen Fufen finkenb. »D retten Gie meinen ehrmurbigen Bater!«

Bater und Tochter waren aus ber Mordhoble ber Hauptstadt gefioben. Gie suchten nach den Sternen die Grange. Um Tage lagen sie im hoben Korne, in der Nacht gingen sie weiter. Körner, die sie aus den Nehren rieben, waren ihre armliche Nahrung.

"Es ift eine ungludliche Beit!" fagte bas Dab= den, ohne zu weinen.

In ihrer gludlichen Rindheit hatte ihr Muge mehr Thranen vergoffen, als jest. Das lange, allgemeine Unglud hatte bas weiche herz gerriffen, aber zu einer größern Starte empor gehoben. Mur bas bausliche Unglud will Thranen, bas allgemeis ne Muth und Ergebung.

Sie hatte ben Bater, ber unter bem furchtbaren Clende verstummt, und gegen die Bukunft gu Stein geworben war, jur Blucht beredet. Sie hatte seine Schritte bis bierber geleitet, obwohl er oft mit gefühllosem Gehnen nach bem Blutgerufte guruckschaute.

Berrathe uns!« rief ber Alte auf einmahl falt. "Tod ift beffer als Leben!« Aber Uhlensbach schlang die Arme um ben Alten, und seine warmen Thranen, die an den kalten Wangen des Greises berabfielen, gaben seinem herzen eine Warme wieder. Er faste seine hand, und sagte: "Sen ein Mensch!«

Uhlenbach schwor ben bepben Berlaffenen ewige Treue, und that es mit einer solchen Begeissterung, mit so viel Muth, daß ber Bater Hoffnung faßte, und daß Cacilens Auge wieder die ersten Thranen vergoß, ach, über ben Berluft des stillen weiblichen Lebens, sobalb fie Jemanden hatze, dem sie die Sorge fur des Baters Geschick ans vertrauen konnte.

Sie übergab ben Muth, ber ihrem Geschlechte zu schwer murbe, bem Manne, und mar wieber bie weiche, fanft fühlende Jungfrau.

Ablenbach fuhrte ben Baron von Bitten und feine Lochter bie Nacht noch eine Meile weiter. Dann suchte er ihnen eine Frenftatte im Getreibe. Er ging in's nabe Dorf, und auf ben Mergen brachte er ihnen Nahrungsmittel und eine Flafche Bein.

Best fab er jum erften Mable feine Gerettete. Gie trug die Kleidung einer Bauerinn; aber biefe verhulte die eble Geftalt und bas eble Geficht nicht.

»Jebes Auge wird Gie bennoch erkennen!« fagte er.

Run rebete fie ihn in seiner Muttersprace an. Es war auch die Shrige. Sie waren aus dem Elfa f. Diese Sprache war nun ein neues Band mehr zwischen ihnen.

Der Bater nannte ihm seinen Nahmen und Rang. Sogleich hielt Uhlenbach sein herz an, bas fur Cacile sich bewegte; benn bas granzenlose und hülflose Unglück, die nahe Gefahr des Todes auf bem Blutgerüste, hatte ihrem Auge ein höheres Feuer, ihren Gedanken Erhabenheit, ihrer Zunge Beredtsamkeit und ihrer Seele die stolzeste Berachtung des Lebens gegeben, den höchsten überzirdischen Reit, wenn er mit der weichen Milbe des weiblichen Gerzens zusammenschmilzt.

Und nun, von bem Getreibe verhult, gof fie in bas bewegte Berg ihres Retters, die lange Jammergeschichte ihres verfolgten Hauses, ben Tod ihrer Mutter, die vor hoffnungstosem Gram langsam in's Grab sank, ben Berluft ihres Reichthums, ihres Ranges, und ihre Flucht. Er mochte fein Berg balten, wie er wollte. Er mußte fie lieben.

Ach, für bas reiche Fraulein von Bitten, für bas weiche Madden, welches bie Welt, worin fie gelebt hatte, nur feiner veredelt hatte, mare biefer wilde Mann, ber felbst in der Liebe seine garte Empsindung nur verbergen, nicht zeigen wollte, vielleicht gar nichts gewesen. Aber in ihrem Unglücke war dieser wilde, raube Geist der Bürge ihrer Hoffnung, sein störriger Sinn, bas Zeichen seiner Treue.

Ihr hulflofes Schickfal fucte einen Mann, ber bem Gefchicke, ber Schonbeit und ihrem Geichlechte trotte, und bas mar Uhlenbach.

Er ging und tam, und immer brachte er ihnen in bas Rorn Beburfniffe fur die Reife, fur ihre Sicherheit.

So waren fie fon gebn Rachte weiter gegans gen, nur furge Strecken; benn vor ihnen lag bie Marne, und die Bruden waren von wilben Nazionalgarden besett.

Uhlenbach schweifte am Tage raftlos ums ber, um irgend wo einen Nachen zu finden, ber zu ihrer lleberfahrt über ben Fluß mit Sicherheit zu gebrauchen mare.

Bater und Tochter zitterten, er murbe vor Abend nicht wieber kommen, und am Ubende war er wieber ba, mit Lebensmitteln beladen.

Dann gingen fie weiter, und er fuhrte fie an einen Ort, ben er am Sage ausgefucht hatte.

D wie batte ihr Berg falt bleiben konnen, gegen ben treuen, großmuthigen Jungling! Wie er gegen bas weiche Mabchen, bas fich immer fefter an fein Berg bing.

Er brachte Edcilen mannliche Kleibung, benn er hatte einen Pag auf einen Knaben, ben er von Paris mit nach Buxenburg nehmen wollte, wohin er gehörte, beffen Beschreibung im Paffe auf Cacilen ziemlich paßte.

Der Bater ermachte jest aus bem finftern Schweigen mit einem froben Blicke. Denn er trauerte nur fur bie Tochter, nicht fur fic.

Er brang barauf, Uhlenbach follte bie Tochter retten, sund ich? fagte er mit einem bittern Lächeln. Er sehnte fich in bas Grab, zu seiner Frau, zu seinen ermorbeten Freunden, aus der furchtbaren Ungewißheit des Lebens weg.

Die Tochter lag ju bes Naters Fufen, und befchwor ibn, nicht wieber fo ju reben.

Gndlich Batte Ahlenbach einen Sifternaden am anbern Ufer ber Marne entbedt.

Er und Cacile fonnten breift burch Chalons geben. Er brachte ben Bater nabe an bas Ufer; er zeigte ihnen gegenüber ben rettenden Rahn. Er hinterließ bem Bater Lebensmittel für ben Lag, und wollte Cacilen bereden, mit ihm burch Chalons zu geben. Bergebens! Da befahl ber Bater mit strengem Ernste, sie sollte gehorchen. Da ftand fie, mit finfterm Ernfte ihren Bater betrachtend, bann ihren Freund. »D ihr Manner!« rief fie, und beiße Thranen rollten über die erblaß: ten Bangen.

Sie trodnete bie Thranen fcnell und heftig mit ihren blonden Loden. Dann fragte fie Ihlens bach: "Und wenn wir meinen Bater nicht fanden?«

DBir finden ibn.«

"Sind Sie bes Schickfals gewiß, wie Ihres Muthes? Wenn wir ihn nicht fanden? — Meint Ihr, ich murde allein mich retten? Meint Ihr? Wagt's barauf, wenn Ihr Euch auf bas Schickfal beffer versteht, als dieses ahnende Herz. Ich murde jedem Menschen, bem wildesten Mörder, beffen hande von Blut rauchten, meinen Nahmen nennen, meine Flucht gestehen! Wist Ihr bas? Nun wagt's! ich habe nichts mehr zu sagen!«

Gie fagen bie Racht trauernd.

Um Morgen zeigte Uhlenbach ber Tochter ben Nachen gegenüber, Die einsame Gegend, Die nabe Soffnung.

Sie brudte bie Sand auf bas emporichmels lende Berg, und rief: »Go geben Sie allein, und retten Sie Bater und Lochter!a

Er machte fie mit freundlicher Geduld aufmertfam auf ben Paß, ber in Chalons fur fie mit unterschrieben werden mußte, bamit die Grange nicht neue Schwierigkeiten machte.

Die will ben Bater nicht retten !a fagte ber

Bly inedby Google

Baron kalt — »und C acile thut wohl! Wer mochte ben Untergang ber Welt überleben. Laßt uns fterben. Stirb mit uns, großmüthiger Frembling. Was willst bu mit beinem herzen in dieser Welt voll Mörber? Wir wollen uns umfassen in Liebe und Treue, und mit Eignem Seufzer sterben!

Er umfaßte ben Jungling und feine Tochter. Er befahl feiner Lochter, ben Jungling ju umfaffen.

»D Engel bes Geschicks, fabst bu bie Thranen, bie bier vergoffen wurden, und bu bliebst ohne Erbarmen!«

Da rief bie Tochter: "Ich will!" und kniete abwarts auf ben Boben, streckte bie Sande gen Simmel, umarmte ihren Bater mit liebender Berstweiflung, und bann wendete sie sich an Ahlensbach, rufend: "Lag uns gehen! Lag uns gehen! Bir leben und sterben zusammen!"

Sie kniete noch ein Mahl vor ihrem Bater, und sagte: »D Bater, wenn es bas lette Mahl mare, baß ich hier kniete? D laß uns gehen, laß uns gehen, bu treuer, ebler Mensch!a

Sie fiog ben Weg binab.

Ablenbach wollte fie beruhigen, bamit fie ihre Rolle in Chalons spielen lernte. Sie fab ihn an. »Ich kann Alles, a fagte fie — »nur ein's nicht, ohne meinen Bater leben!«

Sie war auf bem Polizenamte in Chalons fo rubig, fo unbefangen. Der Pag wurde unter-

geichnet, und fie flog mit Ahlenbach über bie Brude.

Am Abende waren fie in ber Gegenb, wo ber Rabn fant. Um Mitternacht - es bonnerte in ber Ferne, bie Lochter gitterte, und fagte leife: »borft bu ? - a banden fie ben Rabn lod.

Cacile brang barauf, fie wollte mit, und fie febre ihren Billen burch. Sie famen an bas jen- feitige Ufer. Cacile fiel auf bie Knie, und fie ichlichen an ben Ort, wo ber Bater verborgen war.

Sie faben Riemanden , Ahlenbach hatte nicht ben Muth, Cacilen anzuschauen. Gie sucht ten fort, die gange Gegend burch. Der Bater mar nicht ba.

Die Tochter ging, bende Sande auf bie tobb lich beklemmte Bruft gedruckt, neben ihm ber, und fagte nur, wenn es bonnerte und wieder bonnerte: »Horft bu?a

Sie ftiegen auf eine hatte, in der Licht brannte, wegen der nabenden Gewitter. Sie faben durchs Fenster nur eine alte Frau den Rosenkrang bethen. Uhlenbach klopfte an's Fenster, und bath die Frau, die Thure ju öffnen, und Cacilens erfte, hastige Frage war nach einem alten Manne, nach ihrem Bater.

"Sucht Ihr ben ?a fagte bie Alte mit einem mitleibigen Seufzer. »Ach, die bofen Zeiten! Den Alten haben heute bie Nationalgarden hier nach Chalons abgehohlt, Gin hirt hat ihn verrathen.

Es ist ein vornehmer Mann aus Paris, ein Baron Litten oder Witten. Der Maire in Chalons hat ihn erkannt. Ein Auswanderer, ein Feind des Vaterlandes! Guter Gott! In Bauerkleidern! Sie haben ihn nach Paris geschleppt. Gehört ihr benn zu ihm? D ich will Euch nicht verrathen.«

Erblaffend fant bie Tochter in Uhlenbach's Urme.

Er bath die Frau um Stillschweigen, trug bas Mabchen mehr, als fie ging, nach bem Nachen; aber ba er fie bath einzusteigen, um ichnell bas jen-feitige Ufer zu erreichen, sagte fie gen himmel zeis gend: »Es gibt nur noch ein Jenseit fur mich! Mein Beg geht nach Paris!«

Er bath, er flebte, er beschwor fie; alles vergebens. Sie saß auf bem Ufer, bas Besicht in
benbe Sande gebrückt, die Ellenbogen auf die Rnie
gestütt, ohne Bewegung, ohne Bebor für Alles,
was er sagte, ohne Gehor und Gefühl für bie gischenden Blige, die rollenden Donner, ben berabftürzenden Regen.

Der iconfte Morgen brach binter bem Gewitter hervor, die Sonne ichien warm.

Er hatte Mube, Cacilen gu bereden, mit ihm in bas nabe Gebuich fich zu verbergen.

Dort legte fie mit irren Bliden bas ermubete Saupt an feine Bruft, und entschlummerte an feisnem Bergen.

Sie erwachte, sie sab ibn ruhiger an, fogar ein kleines Lacheln legte sich wehmuthig um ihre fcbsnen Lippen.

Jest hielt er es fur Beit, ihr jugureben, fich

Er ftellte ibr vor, daß ihr Bater in Paris Freunde hatte.

»Freunde?« sagte sie bitter — »o biese Zeit bat nur Feige, Berrather; aber keine Freunde. Simmel! rief sie — »o verzeih mir! Auch du! du ebler, ebler treuer Freund! D laß mich an beisner Bruft, an bem Herzen eines Freundes sterben, damit ich nicht, verzweifelnd an dem Menschen, in's Grab sinke! Mein Bater hat keine Freunde. Haft du denn die Stimme seines, meines und beisnes Geschick's, die Stimme bes Gewitters nicht besser verstanden? Wenn wir ihn nicht fanden? fragte ich. Wir haben ihn nicht gefunden. Ich, ich habe zum letten Mable vor ihm gekniet!«

"Es ift ein Gott! D meine Cacile, es ift ein Gott! Bielleicht wird er gerettet. Retten fie feine geliebte Tochter! D Cacile, rette bich! Und mußte er sterben, so wurde fein Tod suß fenn; benn er weiß fein Rind gerettet, und in dem Schuge eines Mannes, ber hier unter bem leuchtenben himmel ben Schwur thut, fur Cacilen tausend Leben, alle seine Bunsche, alle seine Hoffnungen hinzugeben! Laf bie Freundschaft zu Betrug werben auf ber sundigen, verberbten Erbe,

bie Liebe ju Sohnlachen, Cacile, so soll alles, was ich benke, fühle, zu heißer Liebe für dich werdeu; ber geringsugigfte Gedanke soll bein Bild tragen, und bein Bild soll ihn mir erhaben maschen. Ich will mein Auge, mein Ohr, mein Herz gegen alles verschließen als gegen bich, Cacile, und alle diese Liebe sollst du nur Ehrfurcht nennen. D Cacile, rette bich!«

Da fank ihr Saupt seinem entgegen; aber ber Tobesschmerz zuckte mitten in bem heißen Gefühle ihrer Liebe. Gie hullte die Liebe in Thranen ein, und ließ ihn nur ben Tobesschmerz um
ben geliebten Bater sehen.

Sie legte ihre Sand in feine. Dann fragte fie ruhiger: Blaubst du wirklich, mein theurer Freund, daß ein Freund meinen Bater retten tonnte, wenn er den Muth hatte, fur ihn zu reden, wenn die Freundschaft ihm die Worte in den Mund legte? Meinst du das wirklich ?«

»Wirklich, Cacile!«

»Mein Bater hat Freunde, Jugendfreunde, die ihm viel verbanken. — Glaubst du wirklich, fage, daß es seiner Freunde Pflicht mare, fur ihn zu reben, auf die Gefahr ihres Lebens.«

»Birflich, Cacilela

»Und maren fie nicht verächtliche Menfchen, wenn fie ihre Pflicht nicht thaten ?«

D Cacile, welche Fragen ?a

»Dun bann, bu ebler Menfc haft entichies

den. Ich bin feine Tochter! foll bie Tochter Breunde fur den Bater reben laffen? Die Natur, der himmel, Gott felbst wird meine Zunge bez geistern. Ober foll ich verächtlich werden in feinen, in meinen, in beinen Augen? Rebe, jest rebe; muß ich nicht geben?«

Da stürzten zwen Thränenströme aus seinen Augen; und er wendete die sterbenden Blicke gen himmel, und zum ersten Mahle drückte er die großmüthige Tochter an seine Brust; aber nicht die Geliebte. In diesem Augenblicke hatte der Tod, dem sie entgegen ging, alles Irrdische in seiner Brust weggelöscht, wie thörichte, verkehrte Gedanken, und die Liebe, die ihm sonst das Göttliche im Leben schien, verschwand auch wie ein vergänglicher Granz vor dem ernsten Gesichte des Todes. Er schwor sich in diesem Augenblick, sie nicht mehr mit dem Geständnisse seiner Liebe in dem erhabensten Thun ihres Lebens zu stören.

»Go führe du mich, Edcile wohin bu willft!" - fagte er falt und fcmerglich.

»D bu,« sagte sie mit einem Blide voll zartlicher Berehrung — »wenn ich bich noch nicht liebte, so wurde ich bich von jest an lieben!

Was fie jest fühlte, war eine bobere Liebe, bie Liebe ber Engel.

Sie gingen ben Weg nach Paris.

Bor Paris ftand fie auf ein Mahl tieffinnig fill. Dann bob fie bas ftrablende Zuge, und fagte:

"Alber warum foll ich bir, ber mir fein Leben gab, bas iconfte Gebeimnig meiner Bruft verbullen? 36 liebe bich, bu theurer Freund, mit einer beiligen aber ftarten Rlamme ber Leibenschaft. In bem Monathe unferer Banberung, bir, bir, ber mir fein Bert verbullte - benn bu liebteft auch mich ! - bir verbullte ich auch mein Berg. Uber nicht meinem Bater. Den Sag, ba bu an ber Marne umbersuchteft, um Rettung fur mich und meinen Bater ju fuchen , fagte mein Bater rubig : bich rete tet fein Dag; aber mich rettet nichts. Glaube mir, Cacile, mein Sauptift bem Tobe geweiht, icon an bem Tage, ba wir beine Mutter in bas Grab fentten. 3ch laffe bich jurud in einem fremben Lande, bas uns baft, vermaift mai'ft bu, wenn du ibn nicht batteft. Sage mir, Cacile, an wen bachteft bu jest, ebe ich redete? Un ibn! Du bache teft an ibn mit Liebe, bie größer ift, ale unfer Schmerg! O nein, verbulle die Thranen nicht, bie jest-bein Gomers in bein Muge gießt! Berbirg mir bie Rothe beiner Wangen nicht, mein Rind. Du fannft ja bem fterbenben Bater nichts iconeres fagen, als bag bu ben Mann liebft, ber allein bie fefte Stube beines Lebens fenn muß!«

»Go fagte mein Bater. Ich fank an fein Gerg, und gestand ibm, bag ich bich liebte. Ich will kein Bort zu biesem Borte hinzuseten; aber benfen will ich bas schone Bild, wenn ich bich in einer ruhigern Belt getroffen hatte, als biese, wenn

unter bem aufblubenben grublinge, unter bem Rioten ber Dachtigall, unter bem iconen Lichte bes Mondes, bein ebler Blick auf mein Huge gefallen mare, ober im Rreife gefelliger Freude, auf einem Balle, wo reiche Junglinge mit Gulbigungen mich umfreiften; o ich bente, mein Muge murbe bic, bich vor allen- ausgesonbert baben, und tu mich! bent ich. D mein Muge murbe eben fo rubig unter ber Freude wie unter bem Ochmerge mit eben bem Strome ber Liebe auf ben Mann gefchaut haben, ber alle meine Tugenben verbient. Das bachte ich geftern, und beute, und vorgeftern, und jeben Sag, feitbem ich ben angflichen Beg gebe an beiner Geite, meinen Bater ju retten, ober mit ibm ju fterben. Dein Mitleiben war's nicht, mas meinem Bergen bie Liebe gab; es mar bein fanfter, mannlicher Ginn, ber unter ber rauben Rinbe fic verbulte. Wir batten une gefunden, und auf ewig batten wir uns geliebt. Das fage ich bir querft; benn ber Sob nimmt ben Menfchen jede Daste, auch die unschuldige bes Beschlechtes, und lagt ben bleichen Lippen nur bie Babrbeit.«

Ablenbach kniete vor ihr: »D Cacile, geliebte Cacile, konnte beine Liebe meiner einen Bunfch gewähren!«

Menne ibn nicht; ach, ich habe ben Bunfch, bag ich alle Menschen geliebt hatte, auch die, welche ich haßte, bamit ich noch unschuldiger biesen Gang ginge: o bag ich sagen kennte, nicht bas Schickfal zertritt meinen erften Frühling ber Liebe, fonbern nur Menschen. D erfülle bu den letten Bunfc, bu ewig Geliebter, fteh an meiner Seite, wenn ich fterben muß.«

Sie horte gar nicht auf seine Antwort. Auch gab er keine. Sein Berg schlug nur in giftigen Dornen. Sie gingen in die Stadt voll Mord neben einem einmarschirenden Bataillon junger Goldaten. Sie wurden nicht bemerkt.

Sie suchte eine alte Bekannte ihres hauses auf, erkundigte sich bort nach ihrem Nater, und borte, er sey gefangen. Sie vertauschte ihre Rleibung mit ber Kleibung ihres Geschlechtes und ihres Ranges, und am andern Morgen — sie stand auf mit einem Gesicht, weiß wie eine Lilie, aber schnwie eines Engels.

Sie bruckte ihre Lippen auf Ablenbachs Lippen, hing fich an feinen Urm, und ging balb ermattet, bald mit schneller Starke erfrischt, nach ber Nationalversammlung.

Im Eingange sagte sie leise zu ihm: "Hier erwarte mich. Cie brangte sich burch die Bache. Das bleiche, schone Gesicht, die eble Stellung verschaffte ihr Plag. Langsam folgte ihr Uhlen-bach.

Sie brangte fich in die Thur bes Saals, und ftand an ben Schranken.

In einer augenblidlichen Stille rief fie ! » Sort!

o bort Burger, bie jammernbe Stimme ber Tode ter eines ungludlichen und unichulbigen Baters !«

Der herzzerichneidende Accent biefer Stimme machte alles aufmertfam, und fie fuhr fort, das Geschick ihres Sauses zu erzählen. Der Lod, zu bem fie entschloffen war, gab ihr Muth, und ihrer Beredtsamkeit eine himmlische Flamme. Man hörte bas laute Schluchzen von hunderten durch den Saal.

»Ein Berrather bes Baterlandes!a rief eine harte Stimme. »Der Bater bes Mabdens manberte, verkleidet in einen Bettler, aus, fich ben Feinden unfere Glud's zuzugesellen. Ben Chalons hat man ihn ertappt. Er laugnet bas Berbrechen nicht. Das Geseh mirb sein Urtbeil sprechen.«

"Es ist gesprochen !a rief eine kalte, bumpfe Stimme - wber Sob !a

Zegile hob noch ein Mahl an. Die angilliche Stille bes Grabes hatte fich icon in bem Saale verbreitet.

Die kalte Stimme, ach, die selbst zu hart war, zu einem Mörder zu reben, unterbrach die Tochter auf's neue. »Schweig!« rief er gräßlich »das Geseh hat den Berbrecher ergriffen. Tod ist sein unwiderrufliches Urtheil: und beines, wenn du ihn vertheidigst. Aber die Wolke, die vor der Pforte der Ewigkeit und des Grabes von den harten Worten weggerissen wurde, erschütterte die liebende Tochter, aber nur zur Verachtung des feigen Lesbens.

"Ich manberte mit ibm aus: Morber!a rief fie — "Ich: wo find Eure henker, Morber! Wie Ihr feige gittert, feiger als eine Lochter, die zu fterben versteht."

Ein Bink, und fie mar verhaftet. Da man fie herausbrachte, ftand Ablenbach an ber Thure. Gie fab ibn mit einem himmlischen Lächeln an, er fie ernft, als ware er ber Lobesengel bes fündigen Menschengeschlechts.

Er hatte ihr auf bem Singange fenerlich verfprechen muffen, nicht gu thun, ale tennte er fie.

Er versprach es nicht; aber er hielt Wort. Sie heftete ein Paar Mahl bie jest ftrahlenden und bann erlöschenden Augen auf ihn. Er folgte bis an die Thure ihres Gefängnisses.

Ach, in einem fort hatte ihn bas herz ges brängt, alle Waffen von Cacilens Liebe zu ihm, gegen ihren Entschluß zu kehren. Es erstickte in Verzweiflung in Todesschrecken; aber seine Worte auch. Er hatte versprochen, feperlich, sie hatte ihn kniend barum gebethen, nichts mehr bagegen zu sagen, und ba er entschlossen war, zu schweigen, so zerstoß vor bem oben Blicke bas leben aller Menschen, wie eine verächtliche Nebelwolke; das Versinken in das Grab schien ihm die einzige Nettung bes Menschen, die seiner würdig ware. Sein ganzes Inneres war erstaret, mit ber hoffnung auch alle Wünsche.

Er erfuhr bas Gefängniß bes Baters, und er batte bas Glud, eingelaffen ju merben.

D du! du!a rief ber Bater erbleichend und gitternb - bu bier ?a

Ablenbach hatte ben Muth, dem Bater einen Wink zu geben. Dann fagte er ihm leife, beutsch : »deine Tochter ift gerettet! Gie ift in Deutschland.«

"lind ich fterbe beute!«

So hulte Uhlenbach über bie lette buntle . Stunde eines vergebenben Lebens bie ichonfte Freude.

Der Bater gab bem Junglinge ein Such jum Unbenten an feine Tochter.

Er nahm es, und brudte es an fein von Schmerz empor fcmellenbes Berg, und in feine ersterbenben Mugen.

Er fah bas Saupt bes unglucklichen Greifes fallen, er tauchte bas Such in bas Blut, und fluchte bem Menschengeschlechte. Das Leben fank immer mehr im Werth, ju gar nichts.

Seine Sand griff nach tobtlichem Gewehr, gegen fich felbst, ober gegen ben Richter.

Beb! Cacile rechnete barauf, er wollte an ihrer Seite fteben, wenn fie fturbe.

Obwohl feine Gefundheit fo gerruttet mar, als mare er an der Pforte des Grabes, fo erfchien er doch an dem enticheidenden, furchtbaren Tage an der Thure des Gefängniffes.

Cacile, bleich wie er, aber boch über bas Leben erhaben, trat hervor. Sie erhlichte ibn, und

mit einer Freude bes himmels reichte fie ihm bie Sand, und fagte leife: »Ich bin unsterblich; benn bu haft mir Wort gehalten. Leb wohl, Geliebter! Aber leben follft bu, Diefes Land verlaffen und leben. Das forbre ich von bir!«

Er hielt ihre Hand, er drückte fie an das gers riffene Herz. Die bleiche Lippe konnte nur die Worte hervorstammeln: »Ich bringe dir den Ses gen deines Vaters, Cacile.«

Sie bath ihn noch ein Mahl zu leben; aber er war entschloffen auf bem Gerichtsplate, bas Bolk zur Rettung bes Madchens aufzurufen, oder mit ihr zu sterben. Er schwankte hinter ihr die Stufen des blutigen Gerustes hinauf. Er hob die Sand, die Stimme; aber die Angst, der Unblick, die Liebe betäubte seine Geele zu schnell. Er stürzte leblos nieder. Man trug ihn weg, in ein Hospital. Da er erwachte, war sein Verstand zerrüttet. Einen Monath blieb er in diesem Zustande, dann kam er zu sich.

Die heftigkeit ber Krankheit hatte ihm alle Rrafte genommen. Alles ichien ihm ein bunkler Traum.

Er athmete noch einen Monath in bem Canbe, bas ibm alles geraubt. Dann verließ er Paris, Frankreich.

Sein Zustand mar die Solle. Wie ein Geperhafte ber Schmerz noch immer an feinem Bergen, und er, ber hulflos auf einer Folterbank ausge-

ftredt lag, batte bem Ochmerge nichts als eine milbe, grimmige Berachtung entgegen ju fegen. Er raubte fich vorfetlich jeben Eroft bes Lebens und ber Bufunft. Die Belt mar ibm bas buntle Gefangniß bes Dasenns, bas aufblidt und auf ewig erlifcht. Muf bem Ebrone ber Welt fag ibm ein rafenber, blinber, tauber Bufall, ber mit finn = und zwecklofer Gemalt bie Beit burch ben Raum treibt, bis Benbe endlich erlofden, und Alles ein bunfles Dichts wird. Diefelbe falte Berachtung, bie er felbst gegen feine Liebe ju Cacilen feste, feste er gegen Gott. Eins war bas Mabrchen feiner Rindbeit, bas andere feiner Jugend. Diefer feine innere Rraft vergebrenbe Bedante erhielt eine unendliche Gewalt burch bie Vorstellung, bag einige Tage fpater Cacile und ibr Bater gerettet maren. Denn bas Ungeheuer, bas fie ermordete, ging bren Tage noch Cacilens Tobe unter.

Das war ber furchtbare Gedanke, ber ihn immer weiter in ben bunkeln Abgrund ber kalten Bersweiflung hinabrif, bas war die giftige Riefensschlange, bie in tausend Windungen ihn umschlingend erbrückte. Wenn er Nachts unter bem Sternenhimmel, an dem sonft leuchtend sein Glaubenhing, lag, so rief er hinauf: »D du nichts als ein geschmücktes Leichentuch über dem großen Grabe!
— Unendlich? welcher Narr nannte beh so? Ikt nicht der leere Raum hinter dir bas Bild bes lees ten menschlichen Dasenns, unendlicher als bu? und

dennoch nichts? Ewigkeit? O bu zerbrechliche, wachferne, tauschenbe Maske ber haflichen Zeit! Tugend? O gebt dem Menschen eine Leidenschaft, und
ber Tiger ift fromm gegen ihn! Ich Thor, ich wahne
wißiger Thor! hat nicht die Wollust in biesem Busen getobt? nicht ber Ehrgeiß? nicht die Rache?
Mein Tugend bestand in hochmuthigen Wünschen,
mein Leben war nichts als ein feiger Kampf mit dem
Laster in meiner Seele!

Drey Tage! O Himmel, brey kleine Tage, ber zehntausenoste Theil eines Pulsschlages ber Na-tur, und sie war gerettet! Der grausamste Mensch auf bem Throne ber Welt hatte gelächelt, und die Gense bes Todes einen Pulsschlag lang aufgehalten! bu warst gerettet, Cacile! Gerettet? Wie? Was plaudre ich. Einen Pulsschlag später ließ bas Ulter sein Beil auf dein Leben fallen, auf meines, und es war eben die Urmseligkeit!

»D jum Teufel! ift benn nicht die Freude aus eben ben Bewegungen bes Herzens, bes Blutes jusammengesetzt, als die Anglt? Und lache ich nicht einen Monath hinterber über bende? Werde ich nicht selbst diesen Schmerz, Cacile, bich selbst vergessen?

»Mein !« rief er grimmig aufspringend. »Der Gauklerinn Zeit jum Erot, die unsere Schmerzen und unfere Freuden erloscht, wie ihre Frühlinge und Binter, will ich dich nicht vergeffen, Cacile! Mein, meine Cacile, nein, obgleich du auch nur

ein Traumbild meines pulsirenden Gehirns warst, so ist dieses Bild mehr werth, als das Leben! Nein! nein! Fall jusammen, du ausgebrannter Klumpen bes verächtlichen Seyns, begrabe mich, mit dem Nahmen Cacile auf den Lippen will ich sterben, mit ihrem Bilde in der Seele! — — a

Ungludlicher Menfc! aber bie Zeit, bie bu verachteft, steht schon wie ein unsichtbarer Engel neben bir, und gießt mitleidig ihren Balfam in beine Wunden. Und wenn auch alle alten Quellen, aus benen dein Glauben an Gott floß, vertrochnet sind, so fließt schon eine reichere für diesen Glauben in beinem herzen, in beiner Liebe zu Cacielen, und in beinen Traumen von ihr.

Sie erschien ihm im Traume; wenn er bitter sein Auge an bas Sternengesilbe der Nacht richtete, so sab er sie unter den Sternen. Er hatte ihr ja nichts zu geben, um ihr kleines, schmerzenvolles Leben zu ersetzen, als die Unsterblichkeit. Seine Liebe gab sie ihr, und sich felbst. Aber da trennte er sich noch mehr von der Welt.

Er lebte einsam in einem engen Thale am Rhein in einer Bauernhütte. Das Leben, bas sonst in lauter Giftbeulen aufplatte, wurde ihm in ben Erdumen, in ben Gebanken an Cacilen suß. Dieserschmenden, entnervenden Gußigkeit bes Grames gab er sich gang bin. Er schlug seine Bob-nung neben Cacilen unter ben Sternen auf.

Er baute fich eine neue Belt außer ben Grangen Diefer.

Den Tag blieb er auf seinem Zimmer, beffen Fenster verhängt waren, am Abend ging er hinauf auf die Höhen, und weinte um Cacilen. Er hatte eine weiche Sprache, und eine suße, sanfte Antwort für Jeden, der ihn anredete. Sein Auge hatte das wilde Feuer verloren, es schwamm in dem milben Glanze einer wehmuthigen, geistigen Trunkenheit.

Er hatte fich vorber burch Iteen bulflos gemacht, jest mar er es eben fo febr burd ben Gram, bem er fich gang bingegeben. Aber ba ber Gram immer mehr bie irbifche Natur bes Ochmer= ges verlor, und immer fdmarmerifder murbe: fo bob er Ublenbach's Berg fanft in feiner fconen Schwarmeren empor. Die Soffnung batte er auf. gegeben, und welch ein Unglud batte ibn treffen fonnen. Er tonnte jest allen Menfchen verzeiban, logar bem Morber ber Beliebten. Er hatte nicht Ungft, noch Begierbe nach etwas. Gein leben war fill. Er batte nicht ein Dabl mehr bie Luft zu ei= ner großen That. Denn feine fleine Befalligfeit, nicht ber geringfte Dienft, ben er feinem Birthe unb feiner Kamilie leiften fonnte, war ibm.ju gering. Co murbe fein Berg nach und nach vermandelt. Er fand Gott, bie Unfterblichteit, und in ihnen feine Tugend wieder, bie gang rein mar, wie bas Licht bes Simmele.

Indeß fur die Welt war er tobt. Er fegte einen Theil seines kleinen Bermögens zu einer Unnuität auf sein Leben an. Sie brachte ihm jährlich drephundert Thaler. Bie wenig bedarf ber Mensch, wenn er die Fessel ber Eitelkeit zerbrochen hat, um reich zu senn. Ablenbach schien sich reich, und war es.

Freundlich ging er nun in die Belt hinein, wie ein Durchreisender nur. Er trug eine kleine Reises bibliothek aus drey ober vier Buchern in seinem Reisesake ben sich, die er ganze Monathe lang las. Er selbst meinte, er hatte noch nie so menschlich studiert, als jett. Sonft arbeitete er in einer Finth von narrischen und klugen Buchern. Er wechfelte mit Schreiben und Zeichnen ab, so kam er traurend, und boch ruhig, benkend und schreibend in Welfen stein an. Oben auf der hohe fand er ben Capitain mit seiner Frau.

7.

Ablen bach hatte feine Geschichte noch nicht halb vollendet, als ber Capitain den Ausgang schon ahnete. Er hatte schon die Brust voll theilnehmenber Seufzer, und bas Auge voll Thranen. Aber ba Ablenbach bas Bluttuch aus seinem Busen zog, und es auf sein gedulbiges Auge legte, ba Rieß ber Capitain die Worte hervor: » Gott! o

Gott! Dich bitte bich, fcweig, fcweig, bu unglucklicher Menfc! 3ch muß vergeben!«

»Und boch bin ich ruhig, Belfenstein. 3ch glaube fast, das große erschütternbe Ungluck gibt bem Menschen eine schönere harmonie, die bem Glücklichen, und wenn er so glücklich ist wie du, boch fehlt.«

Baft glaubte es ber Capitain, ba er bas weiche Lacheln fab, womit biefer wilbe Spotter jest alles umfaßte, bie Natur, ben Menfchen, bas Schickfal.

Sie gingen, und ichon auf bem Bege - benn fie gingen an ber Biefe vorüber, auf ber bie Rinber fpielten - fiel bem Cavitain fein Goftem ein, und wie oft Ublenbach, mas er bamabis beftritt, gefagt batte: »Konnten wir uns genugen laffen, Menfchen, bloge, rechte Menfchen ju fenn, und Menfc und Burger ift jett eins. Denn wir geboren in gang Europa - Spanien, Pohlen und Rugland etwan ausgenommen - als Burger ju Saufe; und wollten wir nicht, bie wir von Gottes Gnabe fenn tonnten, wie alle gurften, von Menfchen Enabe fenn, und betampften wir nicht unfere eigenen eblen Leidenschaften ber Frenheit, bes ebelften Stolzes, ber Unabbangigkeit, bes Muthes, ber Berechtigfeit, um bie Sanblanger und Ochergen frember, erbarmlicher Leibenschaften fenn ju tonnen; batten wir genug an bem Schluffel, ber ju aller Menfchen Bergen ichließt, und auch jur Pforte bes Parabiefes, Gerechtigfeit, und fuchten nicht

noch nach einem Rammerberrnichluffel, ber gu nichts fhließt, und barum auf bem Ruden getragen wirb; bielten wir mehr auf einen guten Rabmen, als auf einen guten Sitel, wollten wir lieber bie Simmelse leiter die in Jebes Bergen und Gewiffen ftebt , erfteigen, als bie gerbrechliche, fteile Leiter ber Gunft. ber Grofen; mare uns Gin Gericht voll Liebe an einem Lifde mit Deis und Rind und einem Freunbe lieber, als ein Tifc voll Reiber und Feinde, bochftens Frember, bie man nicht ehrt und liebt; bie erftaunen follen, und bie uns haffen, fatt gu erstaunen : feben Sie, Berr Capitain,a fuhr er fort - wes gabe feinen Leibeignen, feinen Regersclaven im gangen Bebiethe von Europa, und bier feinen Pranger mit bem Salseifen.a Es war vor Cham= ' bery, in bem Dorfe ber Grafinn Chateauneuf.

Daran bachte ber Capitain mit einer Art von Freude, wenn er ben Unglücklichen bereden konnte, bier ju bleiben. Er munichte es noch mehr, ba cr fab, bag Ablenbach nur von einer Schuffel ag, ben Bein nur aus Höflichkeit an die Lippen fette, und ihm bann ergablte, wie er zu leben gewohnt fep, und monon er lebte.

Schon am Tifche fuh Ahlenbach mit bem innigsten Bergnugen bie bepben Kinder eins um bas andere an, und so that ber Capitain feinem Freunde nach Tische ben Borschlag, ben im zu bleiben.

Uhlenbach fab ibn an, und fagte: »Ja!

Aber laß une versteben, Welfenstein. Ich gebe, sobalb ich will, und bu frägst nicht, warum ich gebe, und frägst du, so habe ich bas Recht zu schweigen. Ich lebe ganz nach meiner Weise, zahle mein Rostzgeld, gebe, komme, effe, schlafe, wache, träume nach meinem Gelüst. Deine Freunde sind nicht meisne, bein Umgang nicht meiner, will ich nicht,«

»Das eben, Uhlenbach, bas eben munichte ich, und nimm bich ber Rinder an.«

»Wenn mir's gefallt.«

Triumphirend führte ber Capitain feinen neuen Gaft im Saufe umber, fich ein Bimmer auszufuchen.

Ablenbach mobite bas obere Bimmer, es lag vor ber Abendsonne und vor ber Aussicht, und auf bem Sifche ftanben bie physitalischen Inftrumente.

»Bie reich bift bu!a rief Uhlenbach.

Uhlenbach fand bie Gemablbe, die Rupferfliche, und hing fie an ben Bduden auf. Er richtete fich ein. Die holzernen Gruble waren ihm recht.
Ein Felbbett ichlug ibm Joach im auf bem Binmer auf, und bie kleine haushaltung war im Gange.

Da Uhlenbach fest überzeugt war, baß ber scharffinnigste Philosoph ohne ein volles herz nichts weiter hervorbringen kann, als was hamlet fagt: Worte! Worte! Worte! Daß nichts aus bem Menschenhervorgebracht werden kann, was nicht in ihm, in seinem Glauben ist; baß eine eble handlung, an welcher die Eitelfeit oder ber Eigennuß keinen

Theil hat, ein schönerer Beweis fur bas Dasenn Gottes und ber Unsterblichkeit ift, als alles, was die Philosophie lehren kann: so überließ er die Rinder vorerst ganz sich selbst, und bem alten Joach im, ben er für ben besten Philosophen von ber Welt erklärte, und ba Ahlen bach mit seinem, durch das Unglud gesäuterten, Herzen nichts mehr aus Eitelkeit that: so zog er nur die Kinder, die er unendlich siebte, an sein weiches warmes Herz. Nichts mehr.

Da fam bie Nachricht nach Belfenstein, baß Eugenie, aber unter bem Nahmen ber Frau von Behrend, mit ihrem Bater in Cauingen wieder angekommen fep.

Es machte nicht ben kleinsten Einbruck auf Umalien und ihren Mann; benn bas Gerücht mar Eugenien vorausgegangen, bag Major Beherenb ein reicher, ein schoner, ein hochft geiftreicher und ber ebelste Mann sep.

Das war er, fogar bas lette in bem Sinne, wie bie Welt bas Wort nimmt.

Eugenie hatte den Capitain in ber That gestiebt; benn fie erkannte nach ben erften zehn Besuchen, baß er ein Mann mar, und bazu, mas ihr eben nicht vorgekommen war, ein ebler Mann, in dem Sinne, wie die Welt bas Wort nicht nimmt. Sie lächelte wohl ein wenig über sich selbst baben; aber ein heuchler war er doch nicht, deffen sie spotten, ober ben sie verachten konnte.

Die hatte einen nicht kleinen Triumph, baf ein Mann von berben, achten Charakter fich so leicht, mit so kleinen Kunften, an ihren Triumphwagen spanuen ließ. Ja, es gab Augenblicke, wo sie selbst sich so gut fand, biesen Triumph zu verachten. und sich so gut zu denken, wie den Capitain. »Barumsah ich einen solchen Mann nicht früher?« sagte sie und runzelte die Stirn ein wenig über eine seltsame Unruhe in ihrem Herzen. Denn sie betrog den Mann, ter keines Betruges fähig war.

Und nun auf einmahl, da fie des alleredelften Triumphes ihres Lebens mit einer fast reinen Empfindung genoß, riß ihr die Cousine, die stumme, einfaltige Cousine, den Lorbeer von dem stolzen Haupte, und was das demuthigendste daben war, so auf einmahl, ohne daß sie das mindeste geahnet hatte.

Die Sifersucht, nicht bie Liebe mar es,' bie ibre, Bruft mit Rache fullte, und mit diesem Gefühle, reifte fie nach Pormont ab.

In Pyrmont war ber Major Behrenb
bas Erste, wovon sie reben borte. Junge Mabden,
noch in ben sentimentalen, grunen Ganschenjahren,
tugenbhafte Schonen, welche bie Belt nur aus
Romanen und Tragobien kannten, Eugeniens
kokette, wißige Schwesterschaft, bie jungen Frauen,
selbst Matronen; alles hatte nur eine Stimme
über ben Major, er sep ber König unter seines

Gleichen. »D Eugenie! — Oliebstes Fraulein! — D theure Freundinn! a rief alles voll Begeisterung.

»So muffen wir wohl bas Bunder anfeben,« fagte fie. Und fie fab. Es war kein gespreizter Pfau, wie sie bachte, oder nur ein noch stolzerer Truthabn, ber sich bruftete. Es war ein Mann, ein schöner Mann, und bennoch so unbefangen, als wüßte er von gar nichts. Der Johanniterorden stand auf ber gewölbten Brust so schön, als ware er stolz auf seine Stelle. Der Major trat zu einem Kreise junger Mäbchen, unterbenen Eugenie auch stand. Sie merkte nicht auf ibn; nur dann, wenn er einen Einfall hatte, ben Niemand verstand, so sab sie ibn an, und antwortete etwas, woraus er sab, sie hatte ibn verstanden.

Er brangte fich an fie, benn er hatte von ihr von allen Mannern gehort, mas fie von ihm von allen Frauen g hort hatte. Sie behandelte ihn artig, unbefangen, weiter nichts.

Da fie brey Tage lang mit ihm umgegangen war, schwebte fie zwischen ber heftigen Luft, ihn zu bemuthigen und ihn zu lieben. Den vierten Tag gab eine Nachricht, er sey ein reicher Mann, und ber Gunfling seines Fürsten, ben Ausschlag. Da sie, wie die Könige, nach Aratus Ausspruch, ber die Könige wohl kannte, von Natur weder liebte noch haßte, sondern nach dem Nugen Freundschaft und Feindschaft abwog, so beschloß sie ihn zu lieben;

aber ba fie boch nie einen Plan ihrer Eitelfeit auf-

Er hafite nichts mehr an einem Madchen, als die Sentimentalität. Sein Big verfolgte diese Eigenschaft so unbarmherzig, baf die armen Dinger von Madchen, die ihm doch gern gefallen wollten, nicht mehr wußten, wovon sie und wie sie reden sollten, und gerade in ihre Sentimentalität, bachete Eugenie, sollte er sich verlieben.

Gie batelte ibn erft feft mit ibrem Bige an fic. Gie mußte fo gut wie er, worauf es ben biefem fleinen Rriege ankam, nie beffegt ju icheinen, und boch ichien fie von ibm befiegt, aber nur, wenn. fie in Gefellicaft war. Bar fie mit ibm allein, fo batte er fich verrechnet. Muf bes Gocrates Bips= topf, ber in ihrem Bimmer ftanb, fiel ibr Blid nicht warmer , als auf feinen. Gie mar ernft und rubig, wie eine Parge, beute. Morgen war fie ein frobliches Rind. » Run benn, mas wollen fie benn?« fing fie gantend an - »bat mich boch ber Frifeur beute à l'enfant aufgefest.a Und wie allerliebft ließ es ibr, wenn fie auf ber Eftrade fag, ftatt auf bem Stuble, von ba an's Clavier lief, ibm ben gestrigen Sang vorspielte, bann an's Fenfter, bann bierbin, bann bortbin, und ibn mitten in ben Bligen feines Diges mit einer neuen Bemegung unterbrach. Gie fpielte jeben Sag eine neue Rolle. Gie war voll Unmuth und Liebreit, und lacelte fo fein über feine wißigen Scherze, und

hatte fie burch ihre Unmuth fein hers erwarmt, fo war fie voll Widerspruch und Zanksucht, voll übler und guter Laune, und bas alles so allerliebst, baffe ihn bennoch immer noch anzog.

Der Zufall, nicht fie, verrieth eins ihrer Talente nach bem anbern, ber Belesenheit, ber bekannten Sprachen, ber Runft, ber Musik; bas bes Gesanges verhehlte sie am langsten, so bag bet Major am langsten vor bem Mabchen erstaunte.

Er mochte fich noch fo febr gegen bie Thorheit wehren, er fublte, bag er in fie verliebt war.

Nun hatte er in einem folden Falle, und er war barin gewesen, seine Liebe wie eine Thorheit, und die Geliebte eben so behandelt.

Er gestand ihr feine Leidenschaft. Er mochte fagen mas er wollte, sie behandelte feine Liebe wie eine Thorheit, und lachte ihn aus.

Rach acht Tagen hatte fie feine Liebe und ibn felbft ernfthaft gemacht.

Sie ließ ihn von Zeit ju Beit in einer Ueberrafchung ahnen, baß ihr Herz für ihn fühlte; aber sie wechselte noch immer ihre Rolle.

Endlich fragte er fie, wie jene Uraberinn bie Gemablinn bes Confule: »Bift bu bas alles felbft ?«

Sie antworkete mit einer lächelnden Wehmuth: "Rathen Sie, was davon mein ift !«

Mun flieg fie immer hober, aus ber Wehmuth wurden Thranen, Die fie ibm verbarg, Berg fcwelfende Seufzer. Sie rig ibn mit fich fort, und ba er endlich vor ihr auf ben Anien lag, und mit ber sentimentalsten Rebe, mit Thranen, ben erhabensten Worten ihr seine Liebe gestand, und sie ihn lachelind ansah; ba fragte er noch einmahl: »D Eugenie! ben allen Geistern ber Liebe beschwöre ich bich, sage mir, was ist wahr an dir?« Da rief sie: » Nichts, als die heißeste Liebe!« und santin seine Urme.

Sie hatte ben boppelten Triumph, bes Bergens, feine Liebe, und bes Mabdens, feine Erniedrigung. Er erfuhr nur ben erften.

Mus bem zwepten machte fie gegen ihn eine Schugwehr gegen bie mannliche Berfuhrung.

Ihre Verbindung wurde erklart und auf seinen Gutern gefenert, wo sie den Winter mit ihm blieb. Der. Vater hatte am Pharotisch eben so viel Glück gehabt, als seine Lochter ben ihrem Spiel. Er konnte die nöthigsten Schulden abzahlen, und das Frühjahr darauf — ber Major zog in's Feld gegen die Franzosen — kehrten Senft und die Majorinn Behren b nach Lauingen zurück.

Eugenie hatte ihren kleinen Liebeshandel mit bem Capitain fast vergessen, und sie jog in Lausingen ein mit allem Prunk, ben ber Reichthum ihres Gemahls erlaubte; mit zwey Rammerjungfern, Roch, Lakenen, prächtigen Equipagen, Litthauer Pferden für sich, sogar einem gezähmten Uffen und einem redenden Papagen.

Magen voll Meubels waren vorausgegangen.

Eugenie, bie boch recht gescheibt mar, wollte ihren alten Nachbaren den Reichthum ihres Mannes zeigen.

Huch geschah mas fie wollte; man ichaute, bewunderte, beneidete beimlich, haßte und fam dennoch zu jeder Gafteren, zu jedem Balle.

Much Malchen und ber Capitain waren jum Besuch. Malchen sah, erstaunte, und es stiegen boch ein paar Wünsche in ihrer Phantasie auf; aber sie kannte erstlich ihres Mannes System, und zweyetens wußte sie gang und gar nicht, wie reich ihr Mann war, um es Eugenien nach zu thun, da sie es also nicht haben konnte, wollte sie es auch nicht bewundern, und so that sie viel gleichgültiger dagegen, als selbst der Capitain, der in England eine andere Pracht gesehen hatte.

»Richt mahr, Billiam, es ift eine Rarrinn, Eugenie?« fagte Malden auf bem Ruckwege.

»Gie ist beffer als ich bachte.a

Eugenie überfiel ein paar Tage barauf Maloden. Malchen hatte ein paar Minuten Zeit, zu sich felbst mit einem eblen Stolze zu sagen, und sich selbst damit zu sidrken: "Liebe ift ber Schmuckeines Hauses, Einigkeit und Freundschaft! Webe bem, ber mehr haben muß zum Glück! Und sie trat stolz, und eben darum auch mit einer liebensben Empsindung ihr entgegen. Iber Malchen bes lauerte doch Eugeniens Blicke mit recht weiblischer Genauigkeit, und jeder Blick Eugeniens

auf Spiegel, Fugboden, Sofa, Tifch und Stuhl gog eine Eleine Bolfe auf Malchens beitre Stirn.

»Das will mein Mann fo!« fagte fie enblich, um bem Umberschauen ein Enbe zu machen.

»Will! und er thut wohl! Denn die Poffe, glaube mir, Cousine, mehr ift's nicht, koftet viel Geld, und mahrlich beffer fo, als die aufgeputte Armuth. Da erkenne ich den Englander!«

Es ichog ein Giftpflangchen nach bem anbern gwischen ihnen auf.

Mald en nahm ihre Buffucht zu einer Besfchreibung ihres Gluds, ber unenblichen Liebe ihres Mannes, ber Kinder, und bie Befchreibung zog siegend in ihr Herz, obwohl der Capitain Malden vor dieser Beschreibung gewarnt hatte.

Er hatte Recht; benn troß seinem einfachen Wesen kannte er die Menschen recht gut. Aber er vergrößerte ben Fehler, vor bem er gewarnt hatte, sobald er kam. Er stellte Malchens Beschreibung von seiner Liebe vor Eugeniens Augen leben-big bin.

Bende wußten nicht, baß fie eine geheime Bunbe in Eugeniens, Bergen berührten.

Der Major war brey Monathe lang ber gartlichfte Mann; bie zwepten brey Monathe wurde er icon kalter. Er zog mit Vergnügen in's Feld, von Eugenien, und Eugenie erhielt alle Monathe einen kurzen, flüchtigen Brief von ihm.

Alber mas bat man in ber Welt eines fremben

Herzens nothig? man bedarf nur Zerstreuung seines eigenen, und die fand Eugenie auf ihren Ballen, in ihren Gesellschaftssalen, in der Bewunderung der Manner, und bennoch — dennoch suchte das befriedigte Herz etwas anders, etwas besseres. Eugenie hatte zu viel Geist, um nicht zu fühlen, wie arm die tägliche Wiederhohlung ihres Schausspiels war, um sich damit die an das Ende ihres Lebens zu schleppen. Sie fühlte wieder und bringender den Bunsch, ein Mann zu seyn. Sie wußte nicht, daß es dem Mann mit seinem ehrgeißigen Treiben eben so geht, als ihr mit ihren. Ihr Kopf suchts als die Intrigue.

Sie hatte hundert Mahl von bem herrnhuter in bes Capitains Sause gebort, ben ber Capitain jum hofmeifter seiner Rinder bestellt hatte, und nicht barauf geachtet.

Mit bem herrnhuter meinte man Uhlenbach. Das Beiche in feiner Stimme, bie immer gleiche faufte Rube in feinem Befen, ber fromme Glang in feinem Auge, seine völlige Entfernung von allem Einmischen in fremdes Treiben, bie Einsamkeit, worin er lebte, mußte ihm einen solchen Beynahmen geben.

Die Leute in bes Capitains Sause, und mer einmahl aus dem Dorfe mit ihm geredet, die Rinber aus dem Dorfe, liebten ihn unbeschreiblich. Joach im hatte ibn, mare er Papft gewesen, noch ben feinem Leben kanonisirt.

Einen Morgen ging Eugenie mit bem Gefühl ihres immer mehr ausgeleerten Sergens, ben Beg über die schönen Biesen, am jungen Gichenwalbe weg; ba sah sie einen Mann baber kommen, benn sie nicht kannte. Eine hohe Gestalt, die Urme über die Brust gekreußt, schwarz gekleidet, die Uugen vor sich auf ben Weg niedergeschlagen.

Daß er ber herrnhuter mar, fab fie an ber fcmargen Rleibung, die er immer trug.

Sie hatte Zeit ihn ju betrachten. Denn er ging febr langsam. Bas fie von bem gebeugten Gesichte feben konnte, ichien er ein schoner Mann ju seyn, und ein junger Mann baju.

Sie ging noch langsamer als er, und bachte: "Wer weiß, er mag wohl glücklicher fenn, wenn er tein Betrüger ift, und wer weiß, ob nicht glücklicher als ich. Denn am Ende hat jeder seine Weise glücklich zu senn: Traum! Tauschung oder Wahrsteit! und welch ein armseliger Traum ift's, wenn ich träume, Wenn's kein Betrüger ist, und was kann er anders senn's Und dann — in ihrer Brust regte sich das Gefühl, er ware, was er ware, ihn irre zu machen.

Zwen Schritte von ihr hob er die Augen auf, und fuhr in einer heftigen Bewegung guruck, ba er fie fab. Sie verbeugte fich mit einer fanften, füßen Freundlichkeit; aber er — als sabe er Beifter — bielt bas flammenbe Auge fest auf ihr Gesicht gesbeftet, und beantwortete ihre Frage: ob sie etwa die Frau von Belfenstein auf ber Sohe treffen murbe, nicht.

Sie fragte noch einmabl, noch gutiger; benn ber heftige Einbruck, ben fie auf ihn gemacht hatte, that ihr wohl. Er fagte enblich: er glaubte nicht.

Bas fein Berg in Bewegung fette, mar eine auffallende Aehnlichkeit um Auge und Mund, die Eugenie mit der ermordeten Cacile hatte Zwar verschwand dieser rührende Zug, sobald fie redete, und erschien wieder dann und wann, wenn er auf einmahl fie wieder ansah.

Da Eugenie fortsuhr, von ber himmlischen Aussicht auf der Hohe und von dem einfachen und immer neuen Genuß der Naturschönheit zu reden, so nahm er eine solche Stellung neben ihr, als wollte er mit ihr gehen. Sie gab ihm nicht einen Augenblick Bedenkzeit, sondern ging redend meiter. Sie glaubte den Herrnhuter zu kennen; aber sie gerieth mährend des Gespräches wohl hundert Mahl auf den Zweifel, ob sie an den rechten Mann gekommen, so frey von aller Salbung blieb sein Gespräch, bis er ihr sagte: er lebe in des Capitains Hause.

Gie fragte ibn, wober es fommen mochte, bag.

bie Mten, fo viel fie in Ueberfegungen gelefen, bie Schonbeit ber Matur nicht bemerkt hatten.

»Die Natur in Griechenland und Italien ift überall und immer ichon, und nur das Geltene ift schon. Go liebt der Schweizer seine Berge, aber er lobt sie nicht. Huch waren die Alten mehr Burger als wir, und barum weniger Menschen. Auch ist ben unserer Liebe fur Naturschönheit viel Nachäffung und kränklicher Reit der Phantasie mit im Spiel.a

"Sonach ift wohl fast nichts baran!« sagte fie lebhaft; benn fie fublte fo.

Der sie nur wie ein schönes Gemählbe von Klaube betrachtet, ja! Ein Alter sagte: bag ber Anblick bes bestirnten himmels ber schönste Be-weis fur bas Dasenn Gottes fep. Ihm war ber Anblick mehr als ein Gemählbe.«

Db er in ber Schweiz gewesen, war ihre nach= fte Frage.

»Mehr als ein Mahl. Die Schweiz hat alles, was groß ift und ichon. Ihre Alpen, ihre Thaler, und was mehr ift als bas alles, ihre Geschichte, die aber, wie ihre Gletscher, immer kalter wird.«

»Sie waren auch in Frankreich ?« fragte fie, ba fie oben auf ber Sobe neben ihm auf ber Bank fag.

Er marf ftatt ber Antwort einen Blick voll eis ner so gartlichen Trunkenheit auf fie, ber fie vers wirrte, und versant dann in ein tiefes Nachbenken. Nach einem tiefen Seufzer rebete er von ber schönen Aussicht fort, und er gab bem tobten Gesmählbe vor ihnen burch seine Bemerkungen ein schönes Leben. Ein paar Mahl zeigte sich ber herrnhuter, aber so unschulbig, baß sie meinte, sie hatte eben so viel sagen konnen.

Er begleitete fie von ber Sobe binab, und an ber Grange verbeugte er fich und ging.

Die einfache, unterrichtenbe Unterhaltung mit ihm hielt Eugenien bie ersten brepfig Schritzte noch in einer angenehmen Empfindung. Sie gestand sich's, sie hatte nie ein so trunkenes, und boch so rubiges Auge gesehen, als seines. Sein Vetragen war anständig, fein, als ware er ein alter Weltmann, aber boch wiederum so einfach, ein Bruder hatte mit der allergeliebtesten Schwester nicht einfacher umgeben konnen. »Wenigstens eine eigene Urt von herrnhuter,« sagte sie läschelnd — »und waren sie alle so, nun so ließ ich gern über meine hand losen.«

Sie war vergnügt über ihren Morgen, am meisten über seine gewaltsame Bewegung, ba er fle zuerst erblickte.

Eugenie war mit fich felbst uneins über ihr Thun und Laffen ber brey folgenden Tage, ob sie zu Belfensteins geben sollte oder nicht. In ber ersten Minute erfocht ihre gute Geele einen vollfommenen und leichten Sieg, und die bose verschwand unter bem Glockengelaute und bem Le Deum bes Sieges gang.

Da aber tausend gegen eins zu wetten ist, baß wenn ber arme Mensch zwischen ber Lust und bem Recht dren Tage lang zu wählen hat, die Lust siegt, besonders wenn ber Mensch sich auf den ersten, leichten Sieg verläßt: so ist am vierten Tage Eugenie vor bem Spiegel zu sehen, wie eine junge Herrnhuterinn fromm — aber die fromme Rleidung hat so gut ihre Reite wie die buhlerischste — in Schwarz gekleidet; ihrem frommen, unschuldigen Gesichte am Spiegel zulächelnd, und dann ging sie, zum letzten Mahle widerstresbend, nach Belfen stein.

Malchen, die sie traf, war eben so weich, so bewegt, baf sie Eugenien mehr vergeben hatte, als Eifersucht, die eine Frau am leichtesten vergibt, und sie sagte Eugenien die Ursach ihrer Bewezung: »Ahlenbach hat mir vorgelesen. Bils lia m ift heute nicht zu hause. Und wenn er liest, liebe Eugenie, o wenn er liest, meine liebste Eugenie, so ist's, als wenn von allen Gebeimpissen unsers Innern die Decke weggehoben wurde. Der weiche Zon seiner begeisterten Stimme schlüge aus einem Marmorherzen den Funken der Liebe hervor.

Eugenie hielt argwöhnisch über Umaliens Rührung bas Gespräch fest; aber Umalie hatte nichts zu verrathen. Der Herrnhuter fpielte oben auf feinem Bimmer, und fang baju. Dann wurde alles ftill. Er ließ fich nicht feben.

Eugenie ging nachbenkenb, aber auf einem Umwege, über bie Hohe heim. Ihre geheime Uhnung, ihr noch geheimerer Wunsch wurde erfüllt; er saß da, und da er das Auge hob, wurde er wies der eben so heftig erschüttert, und in seinem Innern noch heftiger als das erste Mahl, da er sie sah. Denn so wie Eugenie, schwarz gekleidet, ging Edcile neben ihm, um für ihren Vater zu res ben.

In biefer Bewegung nahm er Eugeniens Sand, und fie bob jogleich das Gefprach an, und ließ ihre Sand in feiner, leicht und luftig, als wollte fie fie eben zurudziehen.

Ste ftanden ein paar Minuten vor der iconen Mussicht. Dann mitten im Gesprache fing fie an binab zu geben. Er ging an ihrer Seite.

Sie wendete das Gespräch auf die Seuchelen ber Empfindungen, und ihr forschendes Auge auf seinem klaren Auge festhaltend, sagte sie: "Ich mag nicht vor einem Raphael in laute Bewunderung ausbrechen, weil ich nicht weiß, wie viel davon meisner Empfindung gehört, wie viel seinem Ruhm. Wir mögen überhaupt wohl oft nicht wissen, wie viel ben den erhabensten Empfindungen unser ist, wie viel der Citelkeit, wie viel der Läuschung. Von Betrug will ich nicht ein Mahl reden. Ich liebe

die Gefühle, bie in ber Geele bleiben, und boche ftens fich ein wenig im Muge fpiegeln.a

Sie selbst war mahrend bieses Ungriffs auf die Empfindung warm geworden. Gie legte ihren warsmen Blick in sein schones, frobes Auge, und fuhr fort: »Ich habe zu hause eine schone Copie der Magdalena von Guido aus hopes Gallerie. Wenn ich Gunden zu bereuen hatte,« fuhr sie lächelnd fort, aber boch mit einer kleinen Erröthung — »so murde ich sie bereuen wie diese Magdalen a. Ihre Reue ist ein seelenvoller Schmerz, der gewiß kein Geständniß für einen Dritten hat, mit der Hoffnung verschmolzen. Hunderte betrachten den Kopf, und schütteln ihren, weil sie nicht heult, nicht die Hande ringt.«

Sie beobactete ihn genau; benn ihre Worte, womit sie den Sat anfing: wenn ich Sunden zu bereuen hatte — obwohl sie die Worte nicht vorssätzlich sagte, mußten in seiner Phantasie eine Mensge Bilder hervorbringen, auf die sie merken wollte. Er aber sagte ruhig: »Reue kann ja fast nichts anderes seyn, als der feine Schmerz, daß man nicht besser ist, als man ist. Ein Verbrechen hat keine Neue, sondern nur Strafe. Denn wie viel besser sind unsere Entschlusse, unsere Traume, unsere Wunssche, als unser Leben. Die Reue schaut in sich, nicht außer sich, denke ich, in die Zukunft mehr als in die Vergangenheit. Von Guido? afragte er dann.

»Ich war in Sarlem. Doch erinnere ich mich

Endlich hatte fie ibn. Gie bath ibn, bas Gemablbe ju feben, und er verfprach's.

Er begleitete fie wieder bis an die Granze ihres Bebieths, und auf dem Wege nach ihrem Sause sagte fie zu sich selbst: "In der That, dieses schone, klare Muge, durch bas man auf den Grund dieser bellen Geele zu seben scheint, kann keinem Seucheler gehören!«

Sie ließ die Beilige in ihr Cabinett hangen, und ohne viel über die Absichten biefer Beranderung zu denken, stellte sie sich vor das Gemählbe der Beiligen bin, faltete die Bande wie fie, und in ihrer Bruft erhob sich ein besseres Gefühl.

Ich, waren benn nicht ihre Bunfche, ihre Eraume, ihre Borfage recht oft beffer gewesen, als ihr Leben? Ihr Inneres erhob fich immer mehr. Sie hatte beffere Traume, beffere Borfage.

Gie vergaß nur, mas sie vor wenig Augenblisten gesagt hatte, baß oft die ebelften Empfindungen nicht bem Bergen, sondern den Umftanden geshörten. Gie war jest eine boppelte Beuchlerinn, ohne es zu wiffen. Die Citelkeit, die Roketterie hatte ihr Berg in Bewegung gebracht, und sie überretete sich, der Unblick eines hocheblen Mannes sep esgewesen.

Um Abend mar bas alles wieder vorben. Der herrnhuter war ein herrnhuter wie jeber, und ein

Mann wie jeder. Sie legte ihre Guitarre im Cashinette zurecht, eine angefangene Zeichnung, marf ein paar Kleider in schöner Unordnung über einander auf den Sofa, der nur eng zwen Personen faßte, lauter Falleisen, Nete und Selbstichusse für den hübschen Herrnhuter — vden ich nur demüthigen will!« sagte sie — vweil er mehr senn will, als ein Mensch.«

Ihr Berg ichlug bennoch unruhig; aber fie ftreckte triumphirent die hand nach bem Bilbe aus, und rief: »Die Beilige hatte ja auch zu bereuen, und war eine Beilige!«

So gebraucht die Leibenschaft die Bahrheit gur Luge.

Kurz, ihr herz war in Bewegung. Sie hatte Langeweile. Ihres Mannes Briefe waren kalt, und am Ende dachte sie: "Eine Magdalene kann man immer noch werden!"

Man mache aus Eugenien ja keine Danae. Sie bachte ben allen ihren Unstalten an nichts
mehr, als wenn eine Brünette Klatschrosen, und
eine Blondine Kornblumen aufsest. Sie will bloß
gefallen. Wie weit aber das führen kann, daran
benkt lachend ber Teufel, das Madchen nicht. Auch
lachte der Teufel noch ein Mahl; denn der herrn=
huter war in einer Stimmung gegen Eugenien,
die zu dem Cabinette recht wohl paßte. Ihre schwarze Kleidung, ihre Lehnlichkeit mit Cacilen, die
sein ganzes herz mit allen Saiten, und allen Re-

Lafentain's Reinhold 1. 28b.

- 6.

fonnangen in eine gitternbe Bewegung brachten, abgerechnet, batte bie einfache, naturliche Unichulb Eugeniens, neben biefem flaren Berftanbe, ben ibr leichter. Big und bie fonelle Lebhaftigfeit ihrer. Bebanten fdmudte, - ibr. mannlicher Beift, langer als eine Minute bep-etwas anberem als eis ner Ergablung ju verweilen, und bie freundliche Theilnahme, bie fie ibm und feinem Befprache bejeigte, feinen gangen Benfall gewonnen. Gie fab. ibn, wenn er redete, mit bem bellen Muge vertrauensvoll an, fie gerftreute fich nicht, wenn ein Denfc ober ein Schmetterling vorüberflog, antwortetenicht auf eine Debenibee, und befann fich, ebe fieantwortete, trot ibrer Lebhaftigfeit: bas batte ibm. wohlgefallen, und batte fie nicht eine Gpur von Mehnlichfeit mit Cacilen gebabt.

Was er über Eugenien von Welfenfteins gehört, hielt er für einen kleinen weibliden Rang- und Reichthumsstreit zwischen ben beyben Frauen. Denn der Copitain und Malchenwaren zu gut, von Eugeniens Plan auf den Capitain zu-reden.

Ablenbach chwieg fo gut von seiner Bekanntichaft mit Eugenien, als der Capitain,
und da Ablenbach ging und kam; wenn er
wollte, wegblieb, ohne daß ihn Malchen fragen
durfte, wo er gewesen, so konnte er alle Tage in
Lauingen seyn, ohne daß Malchen, ober ber

Rittmeifter, ober fonft Jemand mußte, wo er ge-

Ahlenbach wollte nichts verbergen; verbergen nannte er bie erfte Halfte bes Betruges. Er schwieg, weil er zu schweigen gewohnt war, und so ging er ben nachsten Morgen rubig nach Lauingen zu Eugenien.

Eugenie empfing ibn nicht eben fo rubig; benn fie batte ibm foon feit einer Stunde entgegen gefeben.

Sie führte ihn in ihr Zimmer, und ließ die Thure jum Borzimmer offen, in dem zwen ihrer Jungfern arbeitend saßen, und setzte sich vertrauslich zu ihm. Sie war wieder ganz schwarz gekleisdet. Die Jungfraulichkeit selbst hatte nicht eine Falte ihrer Kleidung anders legen konnen, und das Gesprach hob da an, wo es gestern abgebroschen war, bis denn endlich der herrnhuter sie an die heilige Magdalena von Guido erinnerte.

»Uch ja la fagte fie aufspringend — nich habe bas ganz aus ben Augen verloren; aber Sie wers ben so gut sepn, sich nicht an die kleine Unordnung meines Cabinetts zu stoßen, wo sie hangt. Sie ging durch ein anderes 3immer, öffnete bas Cabinett, und sie traten vor die heilige bin.

Jest erinnerte fich Ubtenbach des Gemable bes febr wohl. Er fand Eugeniens Bemerkung über ben Charakter ber Beiligen treffend. Gie brachte ibn auf den kleinen Gofa jum Gigen, und um ihn einige Sandzeichnungen von eben bem Ranftler ju zeigen, feste fie fich ju ibm.

Es gefiel ibm weiter an ber jungen Frau, baf fle weber nach feinem Berkommen und Mustommen fragte, nicht ein Dabl, ob er verbeiratbet ma: re. Gie fragte nach nichts, als nach bem Mbel felnes innern Menfchen. Es gefiel ibm ungemein, bag fie, ba fie bas Buch mit ben Beidnungen fucte, bie Buitarre, die unter einem Rleide lag, nicht meiter bervorschab, bamit er mit ber Frage bervorplumpen mußte: »Gie find mufikalifch.« Die Frage aber mar er feft enticoloffen ju thun. Er wollte wiffen, ob ibre Stimme und Befang auch Hebnlich= feit mit Cacilens Stimme batte. Cacile mußte ben letten Sag an ber Marne bem Bas ter ihrer Mutter Lieblingeromange vorfingen. Ca. cile fang fie, und alle Drepe feverten bas Unbenfen der Mutter, nicht ber Gangerinn , fo icon fie fang, mit einem webmutbigen Ochweigen.

An dem letten Morgen, da fie eben in die Rationalversammlung geben wollte, lebnte fie das Haupt fterbend auf sein Berg, und sang mit gang leifen Sonen die zwey letten Zeilen ber Romange:

Sa tête s'est penchée à son dernier sou-

Et d'elle il n'est resté qu'un touchant souvenir!

In bem Augenblicke, ba er an biefe zwen Bei-

me, bob er bas Muge voll von einer Behmuth auf Eugenien, bie ibn beobachtete.

Uch, ba fah er bie Aehnlichkeit wieder, ben Bug um den Mund, das von den langen Wimpern halb bedeckte Auge, das sich langsam gen himmel auf= schlug. Go schlug es Eugenie jest auch auf; benn sie wußte, wie schön ihr das fromme Augenaufschlagen ließ.

Bwifden Bergangenheit und Gegenwart irrenb, beugte er fein Saupt auf Eugeniens Sand, und Ruffe und Thranen bebedten die Sand.

Eugenie murbe in ber That bestürzt, benn biefe Erklärung tam fo ohne alle Borbereitung, unb mitten aus ber höchsten Rube, aus einem Lächeln hervor.

Uber feine Taufdung bauerte auch nur einen fleinen Mugenblid.

Er richtete fich empor, und mit bem trunfenen, naffen Muge, und über fich felbst lachelnd, sagte er: Die murben mir verzeihen, gnadige Frau, muß= ten Sie, welche Begebenheit aus meiner Bergans genheit mich fo schnell bewegte und warum.«

Sie wollte nicht fragen, welche und Barum? Denn ihr Berg, mas recht unruhig flopfte, mar jest gar nicht vorbereitet auf fein Barum, benn fie bachte nur an Eins.

Sie bob alfo fogleich hell lacheind an: »3a, es ift feltfam, von welchen vielfachen, dugern Getrie-

ben unfer Inneres balb traurig, balb froblich bewegt wird. D ich weiß bas, wer weiß es nicht ?«

»Und so möchte ich Sie bitten, a fuhr er fort, ohne ein Wort von ihr gehört zu haben — er zog bie Guitarre hervor, stimmte sie mit tieffinnigem Blick, burchlief bie Saiten mit ein paar schönen Ucorden, legte sie bann mit einem noch tiefsinnigerem Blick in Eugeniens Urm, und bath sie um zwey Zeilen von irgend einem Gesange.

Eugenie marf einen zwendeutigen Blid auf ben herrnhuter, ber mahricheinlich felbft gebethen fenn wollte.

Sie fang ein Lieb an bie Gehnfucht.

Sein Saupt fant immer tiefer auf die Bruft. Aus feinem Auge tropfte langsam eine Thrane nach ber andern.

Er legte, ohne aufzusehen, feine Sand auf bie ihre, um sie aufzuhalten. Sie schwieg, mahrlich in Erstaunen über bes Herrnhuters Beise.

Sie ftanb auf, fich befinnend; fie verließ bas Cabinett. Da nahm er bie Guitarre, griff Uccorbe, und fang zu Traueraccorden mit leifer ichoner Stimme bie bepben frangofifchen Zeilen.

Seine Sand rubete bann auf ben Saiten. Sie fab ihn burch bie Thure. Er stand auf, und eben, ba sie wieber hinein geben wollte, fam er hervor, eilte rasch burch bas Zimmer, burch bie andern, und war verschwunden.

Sie fab ibm erftaunt nach, und fagte: "3ft bas

Serrnhuter: Manier, beym Simmel! fo schielt uns fere Sofiente ben ihnen in die Lehre! Aber — fuhr fie nach einer Pause fort, und pochte mit dem Finger vor die Stirn, und legte dann die Hand auf tas Berg — aber — ift ed Ernft, nun fo sey ber Simmel meinem Ropfe oder meinem armen Herzen gnabig!«

Sie setze sich in bas Cabinett, übersann noch einmahl die franzosischen Worte. Sie brachte die beyden Verse richtig zusammen, die Melodie auch fo ziemlich. Sie legte auf einmahl die Guitarre nesben sich nieder und sagte: » So war's wohl gar nur die rührende Erinnerung an eine alte Geliebte! Uber was hat meine Hand, daß er sie mit Kuffen und Thranen bedeckt, damit zu thun? — In der That, man muß Leuten von diesem Schlage viel zu gut helten. O wie viel gabe ich, zu wissen, was in diesem Herzen borgebt. Denn dieses herz sohnt sich der Mühe zu kennen, oder gar kein's! «

Sie sah ihre Beilige an, und sagte tieffinnig: "Ich möchte wohl wissen, ob die Beilige auch eine Untreue zu bereuen hatte. Gie erschrak, indem sie es sagte. Der Schrecken machte sie ein paar Tage behuthsam. Aber sie wollte boch wissen, wie weit ein Berenhuter geben konnte, und so zeichnete sie sich selbst die Granze vor, wie weit sie geben konnte, und über die Linie schwor sie sogar sich und der Beistigen nicht einen Boll breit zu geben.

Dag fie nun Um alien fleißig besuchte, bag aus ber fiegenden, verfcwenderifden, alles verfpottene

ben Dame eine einfache, gefällige, fanfte, juchtige hausfrau murde, die für Belfensteins paste, versteht sich; daß sie die Mugen weit aufmachte, ba sie ben Capitain, der sich febr wohl auf Mannerwerth verstand, wenn auch nicht auf Frauen, von Ablenbach reden hörte, von seinem starken herzen, von seinem hellen Kepfe, von seiner unsbestechten Ehre, von seiner Treue gegen sein Wort und gegen die Menschen, von seinem tiefen und raschen Gefühle, das er sonst unter Spott und Lachen verhüllte, und das jest zu einer ruhigen Liebe für alle Menschen geworden war.

»Man follte benken, ein Mann fo groß und ebel, wie Sie ihn beschreiben, mußte glucklich fenn, und er scheint's nicht.a

Der Capitain brach mit einem Seufzer ab und ging. Umalie fagte: Sieh, so bricht mein Mann allemahl ab, so oft ich frage: was ist ihm benn? Und nun fuhr sie fort in Uhlenbachs lob: wie schön er sey, und wie fein in seinem Benehmen! Daß er englisch rebe, fast so gut, wie William, und französisch und italianisch viel bester als William. Und wie er, ohne je zu befehlen, Herr sey im ganzen Hause, selbst Williams Herr, der boch wohl wisse, wie ein Mann, was Herr, ber boch wohl wisse, wie ein Mann, was Herr sey; wie die Kinder, und sie selbst — setzte sie ein wenig verlegen hinzu — das Herz nicht hätte, ihm zu widersprechen. Wie er wohl nur darum nicht liebte, weil er noch nie ein Madchen gefunden, die

ben innern Stolz gehabt batte, fich an feine Seite ju ftellen.

"Aber wie lange tennt bein Mann biefen Bogel Dbonir ?« fragte Eugenie fcelmich.

»Seit sieben Jahren. Er ift ber einzige Mann, ben Billiam bu nennt, und er sagt: 3ch bes greife nicht, wie ich ihn je anders genannt haben könnte.«

Won seiner Rube gegen bas weibliche Geschlecht bachte Eugenie ein wenig anders als Umalie; aber, ba sie ihn oft in Welfensteins Sause sab, mußte sie wenigstens alles übrige zugeben, und gab es mit besto größerem Vergnügen zu, ba sie jedesmahl, wenn Uhlenbach in's Zimmer trat, sab, daß ihr Unblick ihn ergriff, und so sichtlich, daß Umalie es bemerkte.

Jede Frau ift ein wenig eifersuchtig auf jeden Mann, ben sie achtet, wenn sie selbst auch nicht ben kleinsten Unspruch auf ihn macht. Er soll bie nicht lieben, jene nicht, nicht eine einzige von allen. Welche konnte ben Mann verdienen, wenn sie ihn nicht verdient hat?

Sie fagte, mas fie bemerkt hatte, mit einer Urt von Gifer gu William.

Er ladelte ein wenig über Maldens Gifer, und fagtes Sep bu ohne Unrube, Malden. Du haft einen icharfen Blid, wie ich sebe; aber sep rubig! Uhlenbach bat einen Talisman, ber ibn sichert.«

fein Musbrud prophetischer, feine Stimme begeis fterter.

Mit einem froben, schelmischen Triumphe im Bergen, wartete Eugenie mit jedem Augenblische, daß der fromme Herrnhuter sammt seiner Begeisterung sich in einen heißen, begeisterten Liebbaber verlieren murde; aber nein! Richt selten trug er sie auf seinen Engelflügeln mit sich empor, und der schelmische Triumph in ihrem Herzen löste sich in ein Paar wahre, achte Thranen in den trunkenen Augen auf.

Sie mußte nicht, wenn fie einsam über biefes feltsame Berhaltniß nachdachte, ob fie den herrnhuter zu einen Menschen, oder er fie zu einer herrnhuterinn machen murbe.

Dim Ende, w rief fie juweilen lachend - »ift's gang ein's, wem bas Runftftuck gelingt.a

Das Runftstuck gelang bem Herrnhuter zwar nicht — benn ichlug fie Morgens die Augen auf, nm aus dem Wetter zu sehen, ob fie ihn heute finden konnte, so rief fie auch: wein Betrüger, ift er, und konnte ich nur begreifen, wie dieser Mann mit einem so hellen Ropfe sich selbst so betrügen kann? Aber ein betrogener Betrüger ift er!a Um Abend, wenn sie von ihm kam, und ber unenbliche himmel mit den ewigen Sternen über ihrem Haupte hing, so konnte sie doch manchmabl mit einer Art von Unruhe fragen: wund wie? wenn er kein Betrüger ware? Da aber bas, was ber Mensch am Morgen

benkt, wenn er erwacht, nie aus seiner Seele kommt: so hat ihr Seufzer am Abend nicht viel zu bedeuten. Genug, zu einer Herrnhuterinn machte er sie nicht; aber seine verwünschte Schwarmercy, die Erhabenheit seiner Lehren, brachte doch eine Beranderung in ihrer Seele hervor, die zulett so mächtig wurde, daß sie sich ganz heimlich gestand: sie liebte diesen Schwarmer, und was ihr selbst setrfam schien: ihre Liebe gegen ihn war besserer Natur, als sie je Liebe gefühlt hatte.

Sie kampfte mit der Verworrenheit biefer Gestühle in ihrer Geele, und mit allen Waffen, die ihr Leben in der Welt, ihre Philosopie, die Grundsche ihres Vaters, ihre Letiure ihr geben konnte. Aber fie fand sich bennoch nicht heraus. Sie fühlte boch immer den Wunsch, es möchte so sen, wie dieser Mensch das Leben sah. Und da gerade jett die Nachricht ankam, daß ihr Mann eine Maitresse nahe bey jedem Hauptquartiere mit sich herumführte: so konnte sie unbedenklich, sogar kriumphirend, vor das Bild ihrer Heiligen treten, und der die Unruhe, den Kampf vorrechnen, den ihr ihr limgang mit dem Herrnhuter gekostet batte.

Die fühlte nun, baf fie ben Mann liebte, und mit allem Feuer einer gang neuen Geele.

Diefe neue Liebe führte fie, fatt in bie Garten ber Urmibe, in bie Garten ber Befperis ben, unter bie hirtinnen Urfabiens, in ein Paradies voll Unichuld und ber ebelften Empfin-

Gie wurde empfindfam , und lachte nicht barüber.

In manden Minuten lächelte fie bennoch, und mit Berdruß, baß fie noch immer nicht ihre vorige Philosophie aufgeben konnte, und daß ihre Liebe und die Liebe des Herrnhuters doch auch nichts sen, als eine schönere Tauschung, die fich auch in Nichts auflösen wurde.

Uber - aber - Eugeniet bu hatteft balb mit anderen wichtigern Dingen ju tampfen.

Sie liebte; aber fie wollte fich bie Entschuldigung nicht entgeben laffen, fich vertheibigt zu haben, und bennoch — bennoch tam ber Gerenhuter nie einen Schritt naber. Er blieb an ber Granze ber tiefestenehrerbiethung, bes zartlichsten Bertrauens stehen. Er sah in ihr nur ein boberes Befen, bas er zu einem Engel emporheben wollte, und sie wollte, er sollte eine Besiegte aus ihr machen.

Sie that alles mit furchtsamer, behuthsamer Runft, was die Liebe und ihre bessere Empfindung sett erlaubte; aber vergebens. Sie überließ es seiner Liebe, an der sie nicht zweifelte, wenn ihre scheue Runft nicht zureichte, sie überließ es der Zeit, da seine Liebe nicht genug war; aber vergebens. Sie, sie konnte doch nicht begreifen, warum er stehen blieb. Sie kam einmahl rasch auf den Gedanken, wenn sie betrogen ware! himmel! betrogen!a

Sie trat in ber unangenehmen Betaubung ber

Liebe, ber heftigsten Liebe, ihrer Zweifel, einen starten Schritt ihm entgegen, und Ahlenbach mit einem tieffinnigen Blick einen eben fo großen Schritt gurud.

Er kam feltener. Seine Begeisterung ftanb, bas fab fie, unter ber Aufsicht einer Urt von Diffetrauens. Er suchte nicht mehr bie Gelegenheit, mit ihr allein ju fenn. Er vermieb fie.

Ahlenbach fühlte nicht das kleinfte Miftrauen gegen Eugeniens Charaker; denn wie konnte er einer Frau mißtrauen, die Cacilens Lädeln hatte, und mit ihrer Stimme redete. Aber er fühlte ein gerechtes Mißtrauen gegen sein Berhaltniß mit der schönen, so leicht bewegten, so gefühlvollen Frau.

Er fühlte, so balb sein Nachbenken auf biesen Weg geleitet war, die Unvorsichtigkeit seines so vertrauten Umgangs mit einer Frau, deren Mann abwesend war. Er zog sich immer mehr zurück, und er that wohl: denn wer kann sagen, ob sein Talismann ihn aus allen gefährlichen Lagen, worin sein eigenes herz ihn verwickeln konnte; une schuldig herausgezogen hatte.

Diefe Schritte gefchaben fo rafch duf einander, bag beratmen Eugnie tein anderer Gedanke übrig bleiben fonnte, ale der "Ich habe mich ibm ange-bothen, und bin — juruckgewiesen !

Sie rechnete noch eine Zeit lang barauf, bie Biebe follte ibn jurudfubren; nicht weil fie ibn

liebte — benn ber Gedanke, abgewiesen zu senn, reift aus bein weiblichen Herzen tie Liebe mit ben Lebenswurzeln aus — sondern um ihn mit dem ganzen stolzen John ihres Ranges und seiner läscherlichen Unmaßung von sich wegstoßen zu konnen. Dieser Triumph sollte die Wunde in ihrem Herzen nicht heilen; denn diese Wunde heilt nicht; aber sie wollte seinen Triumph schmalern. Uber ber Bestrüger blieb in einer so schlau berechneten, ehrerbiethigen Ferne von ihr, stehen, daß ihr giftiger Pfeil der Rache ihn nicht erreichen konnte.

Und er blieb in einer so mabren Sprerbiethung gegen sie stehen, sie sah nie an ihm einen Blick ber Ueberhebung, oder bes allerkleinsten Triumphes, daß sie zulest wieder an ihm irre wurde. Sie wurzte in Belfen steins Hause vor wie nach, und jest mehr als jemahls, mit freundschaftlicher Actung empfangen, mit warmem Zutrauen behandelt, baß sie wenigstens bestimmt wußte, ihre Schande war nicht über seine Lippen gekommen.

"Mber Er, Er, weiß es doch !« rief fie heftig. "Er!« und agendes Gift fuhr in ihrem Bergen auf. Aber bas Rathfel konnte fie nicht errathen.

Eugen ie legte wieder roth auf gegen eine schnelle Ueberrafdung. Sie mar heiterer als je. Sie behandelte ben herrnhuter mit ber feinen Artigkeit, sogar mit bem gutmuthigen Scherz einer alten Be-

21 blenbach wurte in feinem Glauben, bag

fener bebenkliche Augenblick nichts als eine Ueberraschung ibres warmen Bergens, ber fie felbst nicht gewahr geworben sen, gewesen war, -immer fester.

So fam Eugeniereinen Dag zu Umatien. Ublenbach faß neben ibr.

Umalie rief ihr mit einer großen Lebhaftige feit entgegen: » Gut, daß du kommft, Cousine. Ich habe dir etwas zu sagen. Ahlenbach buckte sich, und ging. Und nun hatte Umalie Eugenien nichts zu sagen, was nicht die ganze Welt hatte hören durfen. Dagegen bemerkte sie in Umalie ens Augen, die sonst so bell und klar waren, ein ungewöhnliches Feuer, und auf den Wangen eine höhere Röthe als gewöhnlich. Dazu kam, daß die Magd Eugenien beym Eintritt sagte, der Cappitain sey mit I oach im weggeritten. Die Frausep ganz allein.

Aber bas alles hatte Eugenie nur gefeben und gebort. Es fiel ihr erft auf, da fie lachend ihre Hand an Umaliens Wange legte, und fagte: »wie warm!«

Ablenbach hat mir vorgelefen, antwortete Umalie - sund bu weißt ja, wie er lieft.a Gie geigte auf bas Buch, bas noch aufgeschlagen ba lag.

Eugenie nahm es auf. Es war eine Abbandlung bes Grafen Rumford über ben Berd in ber Ruche. Umalie fag in Gedanken, in recht tiefen Gedanken, und fab es nicht.

Eugenie fab erft jest bas Feuer in ber Cou-

fine Augen, horte die Bewegung in ihrer Stimme, und verglich es mit dem Buche. Sie fragte nicht weiter, fonst hatte sie gehort, bag Ablenbach einen Augenblick worgelesen, und dann Amalien die rührendste Begebenheit erzählt hatte, ben ber Amaliens Herz in der höchsten Rührung zerschmolz.

»Bas ift bas?« bachte Eugenie. »Das Auge voll Flammen? die Wange fo beiß? und sie so tief= sinnig; als sanne sie über bas Wohl der Welt? und bas Buch bazu?—«

Amalie hob mit einem tiefen Seufzer an von Ablendach zu reben, und mit einem Feuer, was ihr felten war. »Er hat, a fuhr sie eifrig fort — »glaube ich, alles Irbische abgelegt.«

»Meinft bu ?c

"Ja, er schwebt, wie ber Paradiesvogel immer in reinem Aether, ohne je bie Erbe zu berühren.«

»Auch nicht, wenn er vorlieft?" Gie legte bie Sand auf bas Buch.

»Gewiß nicht, Eugenie; bu follteft bas fo gut wiffen, wie ich, wenn auch gleich bein Umgang mit ibm jest kalter ift als anfangs.«

balten.

Der Gebanke, Umalie fen ihre triumphirende Mebenbuhlerinn, brang wie ein verherender Blis in ihre Seele.

»Er ift ein gefährlicher Mann, Umalie!e fagte fie faft spottenb.

Umalie lächelte: »Und ibm ist nichts gefähr-

"Gar nichts ?a

"Gar nichts 's bas fagte Amalie, Gugen is ens Spott zu vergelten, mit einem ironischen Ausgenwinken.

Amalie war unschulbig; aber in Eugenisens Seele stieg bas Gift, sich so verhöhnt zu seschen von Amalien, und die Gewißheit, baß Amas Lie wußte, sie hahe sich hem herrnhuter angetragen. Und ba eine Rokette die Göttinn Unschulb selbst als die feinste und gefährlichke Kokette betrachten muß, so schien ihr eine geheime Liebe zwischen Ablenbach und Amalien gewiß, und noch gewisser, da sie nachber zehn Schritte von Belefen steins hause entfernt, Amalien an Ahelenbachs Arm in den Eichenwald gehen sab.

Sie legte bende Sande auf das schwellende Berg, und fagte: Die Unschuld felbst, und ein Beiliger! Und ich? ich? O!a

Sie fleibete nun geschäftig bie gange Begebenbeit vom Unfang an in die giftigsten Farben, um bas Recht zu haben, ihre Rache so weit zu treiben, als möglich.

Sie machte bunbert Plane, und vermarf fie alle wieber. Sie lief alle Leiben chaften, bie fie erregen, jedes Unbeil burch, bas fie ftiften fonnte:

feins ichien ihr feindlich, gerftorend genug fur ihre Empfindung.

»Run, ich bin nicht bie Tugend felbft, a rief fie, ba fie fich in eben bas Cabinett eingeriegelt batte, was der Beuge ihrer Schande gewesen - paber lebte bie Beilige, fo fonnte ich ibr fagen: ich bebarf beiner Reue nicht. Wen babe ich beleibigt ungefrantt? Ben? Und biefe reine Geele, biefe marme, fanfte Uniculb fened Beibes erfinnt ben bollifden Plan, mich ju verhobnen! Gie! ja fie war es, bie mir ben ichlauen Seuchler gufenbete, eine fdmache Minute in meinem Bergen auszus fpaben, und fie, bie Bettlerinn, betrügt, entehrt ben ebelften Mann, beffen Berg fie mir ftabl; Simmet! noch immer weiß ich nicht, mit welchen taufdenben, verlaumberifden Ranften! Uns nennen biefe Seuchter, mit ber Maste ber Tugenb vor bem Geficht , Gunber! Uns, weil wir ihnen von Beit ju Beit bie Daske abzieben! D wir find Engel gegen Euch, und 36r fent ichlimmer, als bie bofen Geifter ber Bolle; benn bie nennen fic nicht Engel !«

In bem Augenblicke fab fie ben Capitain von ber Bobe herabreiten, und ihr Entschluß mar ges faßt.

Sie flog hinab. Er mußte an bem Garten weg. Sie trat aus ber Gartenthure, ba er eben beran fam.

"Ach herr Capitain - boch Gie verlangen wohl nach Saufe", fonft -a

Der Capitain war vom Pferbe, ju boren.

Eugenie hatte Briefe von ihrem Bater aus \_ Pprm ont bekommen, mit bem Auftrage, Schrife ten nachzusehen, die aber ein Geheimniß bleiben follten. »Ich, afgre sie lachend. — »finde mich troß aller Muhe nicht heraus. Und ich weiß Nies manden, dem ich meines Baters Geheimniße vertrauen kann, als — «

"Mir! mir, liebe Coufine.«

Die Sache mar mahr, und ber Capitain fette fich an die Schriften, und Eugenie gab ibm gegenüber figend Auskunft von dem, was fie wußte.

Sie bath ihn jett aufzuhören, und fie plauberten von alten Zeiten. Er fragte nach ihrem Manne. Eugente antwortete feufzend: »Gott bewahre alle Menschen vor Erfersucht! Und keine menschliche Schwachheit ift gewöhnlicher als Untreue: Go sollte man baran gewöhnt sepn; aber — «

De ift bas ichrecklichfte im Leben, Eugenie. Ich tenne keinen haffenswerthern, häßlichern Teusfel, als ben Teufel ber Gifersucht; boch, ben ber Untreue. Der ift ber häßlichfte.«

Sest sagte fie bebeutend die Worte aus Othele fo: > Then beware, mylord, of jealousy!"

Der Capitain fab fie jest an; aber er lachelte. Davor bewahrt mich Um al iene Berg!a fagte er-

Der Ihr verdachtloser Charakter, Coufin, ober Ihre eigene Treue, ober — was weiß ich? Dem Herzen murbe ich nicht trauen. Die Liebe kommt, man weiß nicht wie, und geht, man weiß nicht wie. Keiner glaubte mehr als ich, und keiner wurde mehr getäuscht, als ich.«

»Urmes, armes Beib!« fagte ber Capitain

Bobl arm, recht arm! 21ch, ich woffte ich mußte nichts, wie taufend Unbere. Denn ift ber nicht reich, ber fich reich bunft ? 26, ich wollte, ich batte 3br Blut, in bem fein Tropfen Balle und Giferfucht fließt. 3ch wollte, ich tonnteiglauben, ber Mann batte ju viel Ehre, um fein Beib zu betrugen, und jede Frau ware fo treu, als fie ben Ochein ber Treue ju nehmen verftebt! D, o, Capitain, man follte feinen Mann nicht einen Mugenblick aus ben Mugen laffen! Die metterwendischen, treulofen Menfchen! Der Geufger, ber trube Blick eines Fremben fann bem reinen: Bolbe ber Treue einen falfchen Bufat von gebeimen Bunfden geben. Diefe gebeimen Bunfche, bie fo fuß find , weil fie gebeim find, fallen wie fruchtbare Gaatfeime in bas Berg; Geufger: fdmellen fie, Thranen begießen fie, bisidie Untreue erwachsen ba: ftebt. D tonnte ich jebe Frau fragen: warum liegest bu beinen Dann einen Augenblick aus ben Mugen ? 3ch fonnte Gie fragen : marum ritten Gie eine Stunde lang von Saufe meg ? D. Treue, bu allergerbrechlichftes foftbares Gut bes

Bebens; und ift fie zerbrochen, so verhalt ben Bruch eine neue Untreue, ein neuer Betrug! O fahr bin, bu treuloses Geschlecht! fahr bin! Capitain, marum ritten Sie weg.? Suthen Sie Ihr Saus, buthen Sie, mas Sie lieben; benn die Liebe ift unbestanbiger, als bas Megr!«

Eugenie sagte das, als ware ihr hert gebrochen, sa wehmuthig, und doch wendete sie zuweilen das Auge so scharf auf ihn, als meinte sie ihn mit.

Es wurde ibm unbeimlich. Er nahm feinen Sut und Degen und ging.

"Bas ber Teufel!« sagte er ftillstehend auf seiner Granze: — »war's boch fast, als meinte sie mich so gut als sich selbst! — Pah!« rief er — »sie kennt ihre Belt, und nicht meine. Umalie — Uh-lienbach —» Er hatte kaum die Nahmen genannt, so dachte er an Uhlenbachs Talisman, und sein Berg war ruhig, wie zuvor.

»Die Arme! dem weiblichen Bergen mochte ich, nicht trauen; aber Umalien! D bir, bir traue ich, und legte ein Engel Zeugniß gegen deine Treue ab. Und Uhlenbach! Go ein schöner Mann er ift, so sehr er Umaliens Bertrauen hat — Pahl-Gie mag wohl unglücklich seyn, die arme betrogene Frau.«

Er ging weiter:

Eben wollte er aus bem Gebuiche bervortreten ,

ben jungen Eichen hervor. Er hatte fie hunberte mabt so geben seben, ohne bag es ihm aufgefallen war. Sett fiel ihm die Vertraulickeit auf, mit der sie neben einander bergingen, Auge in Auge gerichtet; sett standen fie, als ware ihr Beg zu furz für ihr Gesprach. Tett gingen sie ein paar Spritte, und er faste Umaliens Hand.

Der Capitain fab mit finfterm Blide gu. » Teufel!« rief er — »wenn bie Prophetinn Recht batte!
Uber nein! Ich bin ein Narr. Fahr gum Teufel,
fchanblicher Verbacht! Fahr gur holle!«

Der Capitain, ber in ber Welt und in ber allerverberbteften, in Con don, reine Sitten bewahrt hatte, hatte bennoch Dinge erlebt, daß er schwor, aus ber größen Welt nie eine Frau zu nehmen. Denn er fühlte, er war von Eifersucht gar nicht frey.

,,O beware of jealousy!" rief er jest muthig; aber rafcher ging er boch ju Saufe, und fagte murmelnd noch zwehmahl: »D Treue, du allerzers brechlichftes Gut bes Lebens! Satte ich bich verlorten; fo fahr bin, Leben und alles!«

Da aber Uhlenbach ihm entgegen trat, bas belle Auge so fren, so rubig auf ihn richtete, seine hand ergriff: so zerfloß alles, wie ein narrischer Traum. Er warf sich mit Inbrunst in Ahlenbachs Arme, und nannte ihn zehnmahl: »mein treuer, ebler Ahlenbach!« Er war gegen Amalien zärtlicher als je. Die Hulbigungen ber entgudten Liebe floffen von feinen Lippen. Und boch blieb eine gang kleine Unruhe auf bem Grunde feines Gemuthes, die wie die Verlaumdung aus jedem unschulbigen Umstande Gift faugt.

Da Joach im am Abend benm Ausziehen ftumm war, fragte er haftig : »Was gibt's? Joach ime was ift? Weißt bu etwas? Haft bu etwas gemerkt ?«

Soach im fab feinen herrn jest an, und fragte :: »Bas foll ich gemerkt haben ?«

»Du, bu wirst nicht von mir abfallen! Du nicht!«
»Herr Capitain, ich nicht! Das weiß Gott, und fiele heute die ganze Welt von Ihnen ab.«

Die ganze Belt -a wiederhohlte der Capitainbie Augen verfinfternd.

Um andern Morgen war alles vorben. Er bachte lachend an feine Unrube:

Er fragte, um fich recht einen Marren beißen gut tonnen, nach Um aliens Unterhaltung gestern während seiner Abwesenheit: Um alie erzählte unsichulbig, daß sie mit Uhlenbach allein gewesen, baf Eugenie sie mit ihrem Besuche gestört.

»Romm, o komm, unschulbiger Engel, komm an meine Bruft!« rief er, um den Teufel zu begeg= nen, der in feiner Bruft eben die Flügel wieder re= gen wollte:

In jedes Menschen Bruft, auch in ber reinsten, wohnt ein dunkler Damon, unbemeft und ftill, ber aber auf einmahl hervorsturmt und die rubige Bruft mit seinen Sturmen wilder Leibenschaft, ober

nit dunkeln Qualen fullt. In des Capitains Bruft bieß Diefer Damon Gifersucht. Er kannte biefen Damon recht mobl.

Da er von bem General Popham Abschieb nahm, sagte der General: Geben Gie, Capitain, und seyn Gie gludlich. Gie werden es feyn: nur bewahre Gie ber himmel vor Eifersucht!a

Das hatte er in einer vertraulichen Stunde, ebe er Amalien kannte, Eugenien erzählt, da sie fröhlich scherzend einen Catalog seiner bosen Eigenschaften haben wollte. »Ich möchte sagen, Fräulein, « suhr er fort — »ich habe nicht Eine bose Eigenschaft, als diese; aber dafür läuft sie auch wie ein Tausendfuß auf zehntausend Füßen, bat tausend Arme wie die Giganten zum Zerstören, einen Uthem von Flammen, und tobt ärger, als das chinesische Meer.

Er murbe icon heftig, ba er nur von ber Eisfersucht redete. Eugenie gitterte vor ber Leidensichaft bes Mannes, beffen Frau fie gu werden bachte. Seine Borte bruckten fich in ihre Seele, und mit bem Wunsche, bag es gelingen möchte, warf fie die Flammen in seinen Bufen.

Der Capitain war ben Tag fanft wie ber Engel ber Sanftmuth, freundlich wie die fromme Unsfhuld. Seine Stimme waren Flotentone. Er benannte heute feine Frau mit alle den alten schönen Rahmen ber Flitterwochen; benn er fühlte ja zum Genter, wie Unrecht er Umalien in einer eiterne den Stelle seines Bergens that; aber nebenher trieb er boch Aufpasseren. Er behorchte die Stimme seisner Frau, wenn der Rahme Ahlen bach genannt wurde. Er erröthete statt ihrer. Er rief auf seisnem Zimmer: »O konnt ich nur Ginen kleinen Blick in ihr Herz thun! Und was ware dann mein Glauben an ihre Tugend? Dist benn dieser Glauben nicht die schönste, theuerste Gabe bes himmels, der Natur?«

Er fpielte ein Furiofo und bann tam er wieber wie ein Schafer Ur fa bi ens ju feiner Frau.

Sundert Mahl fiel ihm ein, daß fein Geschäft in Lauingen mit den Papieren noch nicht beenbigt fen.

»Der henter traue bem Ratchen! Rann's nicht bie alte Rache fenn?«

Er blieb bren Lage meg, bis ihn endlich Eusge nie erinnern ließ. Er schob bennoch ben Besuch noch bren Lage auf, und ba er endlich ging, ging er gerade wie ein Bar auf einer Wiener Lierhetze zum Rampfe; ben Kopf schüttelnd und brummend und in seinem Innern lief wie im Upril Sonnensschein hinter bunkeln Wolken, und hinter Maywars me Frostwetter weg.

Denn jum Senfer! man bebenke nur, ber alte, ehrliche Sager ju Lauingen hatte ben Capitain barauf angesehen, und mahrend einer Unterredung von gehn Minuten bren Mahl gesagt, und wie besteutend: "Lohl' ber Genker bie Beiber! Reine taugt!"

Der Capitain bedachte nicht, baß er ben Jager, um auf den Busch zu klopfen, ein Paar Weibersstücken erzählt hatte. Und doch hatte er nicht ganz Unrecht; benn aus Engeniens Borzimsmer waren Winke, halbe Erzählungen, burch die fünfte und sechste Hand van Umaliens verdachtigem Umgange mit bem herrnhuter, ganz unverbächtig bis zum ehrlichen Jäger, und von dem zu Joach im gegangen.

Joachim hob bie Schwurfinger an benben Sanben gen himmel, besorgt für die Ehre feines Gerrn und Umaliens, und bes rechtschaffenen Uhlenbachs, verschwor sich in die unterste Hölele, wenn an ber bummen Geschichte nur ein Titel wahr ware.

Der Jäger schüttelte wehmuthig ben Ropf, und behauptete, bag ber Teufel geschäftig, Umalie jung, Uhlenbach liebenswurdig, und ber Capiztain jeden Tag einige Stunden auf bem Pferde ware.

Joach im fcwor noch viel drger, eben ba er anfing, es mahrscheinlich zu finden, und nun hatte bie unschuldige Umalie wieder einen Spion mehr, bem es ging, wie allen Spionen: ste finden, was fie fürchten.

Der Capitain kehrte ohne Eugenten zu fpreschen bicht vor Lauingen um.

"Ich febe ohnehin bid an die Bruft in Flam-

men,« fagte er - »bas falfche Ragden ba foll nicht zuschüren.«

Er las gu Saufe ben gangen Dthello burd.

Er ftand bekehrt und erheitert von bem Trauer: fpiele auf.

»Und spie bie Holle aus ihrem Abgrunde taussend Jagos an mein Ohr, und redete jede Zunge mit der Zunge der Wahrheit: so glaube ich nichts, gar nichts! Das Schnupftuch mit dem Bluste des Ermordeten wiegt zehntausend Schnupftuscher der des tollen Mohren auf. Diese Eugenie hat das Mährchen erdacht. Gottlob mein Berz ist ruschig!« Die großen Zahlen, die er gebrauchte, zeisgen, daß er nicht ganz ruhig war; und da er seinen Blick aus dem Fenster warf, und seine Frau mit Ahlen dach nach der Höhe geben sah, rief er zornig: "Ich will ihm und ihr zeigen, daß ich ihrer Liebe und seiner Freundschaft werth bin.« Er rief Joachim. Er wollte ausreiten.

Joadim erschien mit einem langen Register von Seufzern, von Unglud, von Elend auf bem Geficht vor feinem herrn.

»Joachim, rief er heftig - was fur ein Gesicht, ale hatteft bu es bem verbammten Jago abgestohlen, macht. bu?«

"Eh! Eh!" rief Joach im, verfinfterte fein Gesicht noch mehr, und fab mit Bliden voll Dotden hinter Umalien und Ahlenbach ber»Saft bu mir ein Unglud anzukunbigen, Joadim?« fragte ber Bert, fich aufraffend.

Joa dim antwortete nur mit zornigen Seufgern, ftampfte mit dem Bufe, fuhr mit der Sand in das graue Saar, dann über die Augen, und fragte: » Was befehlen Sie ?«

»Mein Pferb.«

"Sie follten nicht so viel reiten. Das Alleinfenn taugt nicht. Geben Gie lieber auf die Sobe jur gnäbigen Frau, lieber, lieber herr! Ich bitte Sie barum.«

Da rif fich ber bunkle Beift ber Eifersucht musthend empor; aber er fullte bes Capitains Bruft nicht mit feinen wilben Sturmen, sonbern nur mit feinen heißen Qualen.

"Das Pferd !« fagte er fanft. »Ich habe in Lauing en ein Geschäft.«

Er ritt nach lauingen, und Eugenie las mit bem ersten Blick auf seinem Gesicht alles was in seiner Seele vorging. Sie konnte also die Leisbenschaft ihren eigenen Flügeln siberlaffen. Sie empfing ihn mit frohlicher heiterkeit.

sob er ohne alle Borbereitung an.

Darum foll man nicht bem ichweren Gefchick ein leichtes Berg entgegen feten, wenn man fann?s Benn man fann.«

Barum gurnen, wenn alles unter bein Monde unftat ift ?a

»Mues? Der Mensch sollte es nicht senn, in ben geistigen Banben ber Freundschaft und ber Liebe jum minbesten nicht.«

»Und ware Untreue bas allgemeine Loos?«

Der Capitain fprang auf, und mit einer erbabenen Majeftat in feiner Gestalt und bem freudigften Muthe auf feinem Befichte, rief er, die Bande feft auf bie Bruft legenb : »Den Glauben verbutbe ber Unmachtige. Und mußte ich an ber Treue meiner Frau, meines getreuen, eblen Beibes zweifeln, mußte ich auch ein Dabl in ber ichwerften Stunbe meines Lebens fagen: Ublenbach bat mein Berg vergeffen, meine Liebe von fich geftogen! D ich murbe verzweifeln, wenn es babin tame, Eugenie, o gewiß, gewiß! Uber auch in biefer troftlofen Stunde murde ich, bas boffe ich ju Gott, und gu meinem Bergen, nicht fagen : Untreue ift ber Menfchen Coos. Der Menich fann irren, feblen; aber bas beweift fo gut fur feine bobe Bestimmung gur Tugend, als feine erhabenfte Sandlung. Das Thier irrt und fehlt niemable. Dein, bu ewige, barmbergige Borfict, lag mich in feiner Minute meines Lebens von bir abfallen !«

Die Majestat seines Wesens zerfloß jest in Ruhrung und Demuth. Er wendete bas Gesicht voll fanfter, menschlicher Vergebung nach Welenstein zu; aber boch arbeitete bie heiße Qual in seinem Herzen fort.

Selbst Eugenie murbe ergriffen, und fie hats te umtehren konnen, weum fie nicht fest überzeugt gewesen mare, ber Capitain mar betrogen.

So viel half's wenigstens. Sie jog ihre Ganbe aus bem Spiel, und überließ alles bem Bufall; benn ihre Rache hatte fie ja.

Jest war der Capitain im Stande, mit Befinnung an die Papiere ju geben. Das Geschaft war vollendet, und er ging ftiller beim, stiller, als er ausgegangen mar.

Aber er ging nicht in fein Saus, bag nicht, wenn er Umalien nicht fande, ein neuer Berbacht fein herz zerschnitte. Er ging zu seiner Biege; aber ber Unblick ber weidenden Schafe machte ihn nur noch trauriger. Er ilieg mit mubsamem Gange ben Felsen hinauf, an die einsamste Stelle, wo er gewiß war, daß er feine Frau mit Uhlen-bach nicht finden wurbe.

Er fand fie nicht; aber - und bas erschütter= te sein gequaltes Berg - er fand Uhlenbach auf ber hochsten Spige figen.

Er konnte nicht umkehren, wie er wollte; benn -Ablenbach hatte ihn schon gesehen, und kam herab, und half ihn freundlich auf bie Spige.

Auf der Spige standen sie stumm. Der Capistain sab auf seiner Seite in die schöne Gegend, ohne sie zu sehen. Sein Berg schlug unruhig und stark in der heiß gequalten Bruft.

Das ift bir, lieber Belfenftein ?a fragte Uhlenbach, und legte ben Urm um feine Schulter.

Der Capitain wendete bas erblafte Ungeficht, und die Augen langfam nach bem ungetreuen Freunde um, und feufgend wieder juruck.

»Was ift bir ?« fragte jest Uhlenbach eifrisger, und druckte ben Capitain naber an feine Bruft.

Der Capitain wendere wieder bas Geficht, jest mit ben Augen voll Thranen, ju ihm, und fcwieg.

Delfenstein!a rief Uhlenbach ahnend — »ben bem Bunde unserer Freundschaft! Was ift bir?a

Da folang ber Capitain mit heftiger Innigkeit feinen Urm um ben Freund, und fagte: »D Uh-Lenbach, fall nicht von mir ab! Ich konnte bich ja doch nicht haffen. Ich mußte bich immer lieben, und trauern und fterben!«

»Bas ift benn? Es muß etwas Schreckliches fenn, fürchte ich.«

»D fag, bift bu mir treu, Uhlenbach? 3ch will bir ja glauben. Sage nur das, und fieh mir in biefes Auge voll Thranen, und in biefe Bruft voll unenblicher Liebe, in biefe Seele, welche die Treue zu einem heiligen Tempel ber Freundschaft geweiht hat, und sag: bift bu mir treu?«

Da wendete Uhlenbach fein helles foulblofes Muge auf feines, legte feine Hand auf bes Capitains Berg, und fagte mit bem einfachen, maieftatischen Tone reiner Wahrheit: »Ich bin bir treu! bu verschwisterte Seele: Treu, als hatte ich mit dir unter Einem Bergen gelegen. In dieser Bruft ist fein Gedanke, ben bu nicht sehen durftest. Die Geister, die uns umringen, horen mich, sehen mich, mein Herz, und find meine Zeugen, Welfensftein; mein Bruder! mein Freund!«

»Gottlob, o Gottlob! ber mich hierher führte. Ich gebe frob, wie ein seliges Wefen binab, mit bir! mit bir, mein bruberlicher Freund. O vergib bu mir nur!«

Er wollte hinab. Uhlenbach hielt ihn. »Bift bu mir treu, Belfenstein?«

»D, o treu bis jum Tobe !«

»Go schutte mir bein herz aus. Es barf ja nichts Dunkles zwischen uns bleiben.«

»Diefes muß bleiben, glaube mir.«

Du foust reben. Unfere Liebe gebiethet biefes Opfer. Du foust. 3ch laffe bich nicht.«

»Ich werde nicht!« rief ber Capitain. »Ich barf nicht reben.«

»Co muß ich geben, Welfenstein. Ich muß geben, und in diesem Augenblick. Es barf fein Berbacht zwischen uns bleiben.«

Da legte Belfenstein bas schulbbelabene ; upt an Uhlenbache Bruft, und sagte leise: D verachte mich nicht! O haffe mich nicht, gelieb.

ter, unschulbiger Uhlenbach! 3ch war eiferfuch. tig auf bich.«

Da schwiegen sie Bepbe eine furchtbare Minute lang, so wie zwen Marmorsaulen unbeweglich an einander liegend. Uch, ber Capitain errieth seines Freundes Gedanken nicht, das machte sein Schweigen so fürchterlich, und seine Verzeihung so zweifelhaft.

Endlich, endlich rif Uhlenbach, heftig ath= mend, die Urme empor, und umschlang ihn inbrunftiger, aber Worte hatte er noch nicht.

»Mein, bu fannst mir nicht verzeihen, Uhlens bach.«

»D wie kann ich beine Liebe belohnen, Welsfen fte in, genug belohnen, daß ich bir groß gesnug schien, mir beinen Irrthum zu sagen. Ich habe be den Freund ewig gewonnen! nun ewig!a Siebende Thranen strömten über seine Wangen. Er wollte sie trocknen, und irrend zog er das blutige Tuch aus seinem Busen. »Ja!a rief er — »mit diessem heiligen, unschuldigen Blute sollen unsere Thranen sich vermischen. Er trocknete bes Capitains Augen, bann seine. Eins ums andere.

Auf einmahl, mit einer höheren Flamme im Auge, rief er: "Sieh, Belfenstein, dieses Luch von Blut, und beiner und meiner Thranen, brucke ich auf mein Herz, und schwöre: ich war dir tren? Und Umalie — o Engel mögen von beinem reinen treuen Herzen biese Minute abwehren!

Belfenftein, ben Cacilens beiligen Schatten fchwore ich bir, ich mar bir immer treu !«

»D beschäme mich nicht mehr!«

»Beschämen? Rennst bu ben Geift ber Eifers sucht? Und ftande hier Cacilens Beift an meisuer Seite, und zeugte mir, morgen konntest bu glauben, es sep ein tauschendes Gaukelspiel gewesen, bich in sichere Traume einzusingen.«

»Siehft bu, was ich fürchtete, wie bu mich verachtest! Ja, ich war schwach, Uhlenbach, aber konntest bu nicht auch schwach senn ?«

wilnd kannst du das morgen nicht wieder glauben, und hast du heute nicht Recht, und morgen nicht wieder Recht? Ich war dir treu, geliebter Freund, aber ich bin ein Mensch, und du bist ein Mensch. Nein, wir geben nicht von hier, es muß alles entschieden seyn, alles sicher, beine Rube, unfere Liebe, bein Vertrauen zu Amalien, benn wir sind Menschen. Du warst ein Mann, mir zu entbecken, was dir war. Laß auch mich einen Mann seyn. Laß die hand ber brüderlichen Freundschaft bein Leben, beine Bunde heilen. Hier-von diesem Felsen ab verlasse ich die, Welfen stein. Sage nicht nein! benn es ist gewiß, weil es seyn muß.

Dein! nein! Diese Urme follen bich

"Gib mir Reinholden mit, Belfenftein. O bu weißt ja, wie fehr wir Bepbe ihn lieben. Es ift für ihn gut, bag er wegkommt. Die Familie auf bem Herrnhause, die Rabe Lauingens, tu warft ja felbst bedenklich baben.«

»Und bennoch nein! Taufend Dabl nein fa

"Eine wunderbare Taufchung« fuhr Ahlentach ruhig fort, die Sand seines Freundes in sei= ner haltend — "hat mich mit der Frau von Be h= rend in eine unsichere Stellung gebracht. Glau= be mir, ich muß schon darum fort, um der edlen Frau die sichere Haltung wieder zu geben, die meine Unbesonnenheit ihr raubte.«

"Die Frau von Behrend? Eugenie?" fragte ber Capitain bestürgt. "Sage mir."

»Ich war burch ihre Aehnlichkeit mit Cacilen ju heftig bewegt. Ich bente mit einer nie vergebenben Schamrothe an biefe Minute. Ich habe ein schönes, weibliches Berg beleidigt, und bin gezwungen, es immer fort zu beleidigen.«

»Beleibigt? busie? bu Eugenien? O himmel! O Jago! Die Schuppen fallen mir von den Augen, Uhlenbach! O bu Engel, du und Amalie! O ich blinder, blinder Thor! Jett seh' ich alles! Jett aus voller Seele, nein! du sollst nicht gehen!«

"Bo gebe von bier. O lag mich geben; benn wir find Menschen! Ich gebe! Gib mir beinen Reinhold mit. Sieb, ich habe fur mich auf ber Erbe nichts mehr zu thun, lag mich ber Schutgeist eines Rinbes werben, bas wir Bepbe lieben. O lag

mich gern geben! Bir ichreiben une, alle vier Bochen feben wir une. Ich gebe jest.«

Ablenbach mar nicht von feinem Borfage abzubringen, und ber Capitain mußte einwilligen.

Welfenstein hatte von seiner Mutter im Gebirge ein kleines Gutchen, mit einem kleinen Sauschen, deffen Ertrag sehr gering war; aber bafür lag es in ber schönsten Gegend von der Welt.
Dabin redeten sie Bende ab, sollte Ahlenbach mit Reinholden ziehen.

Da alles vorbereitet mar, gingen fie Urm in Urm von ber Höhe hinab. Uhlenbach suchte ben kleinen Reinhold auf, und ber Capitain kundigte Umalien Ablenbachs Abreise an.

"3ch bedaure bich, lieber Billiam; benn bu warft an ihn fo gewohnt. Aber gut ift's, glaube mir, bag er geht. Denn biefe Eugenie — glaus be mir, es ift gut, bag er geht."

Der Capitain fchrieb an ben Berwalter bes Gutchens, herrn Uhlenbach als ben unumfchrantten herrn bes Gutes ju gehorchen.

Uhlenbach hatte feinen Mantelfack gepackt. Der Wagen fuhr vor.

Joach im fab mit großen Augen bie Borbeteitungen zur Abreise. »Go ift's also boch wahr!«
sagte er für sich. Da aber bie benben Freunde ei=
ner an bes andern Herz sanken, voll unendlicher Liebe, und ber Capitain mit leiser, weinender Stim=
me noch einmahl sagte: »OUhlenbach, Uhlenbach, wie ebel, wie gut bist bu! D wie werbe ich je vergessen, wie großmuthig du warst! Da schutz telte Soach im lachelnd sein Haupt, und sagte leise: Mein, es war eine Luge! Gott segnete ben eblen Mann! Umalie nahm mit zärtlicher Freundschaft von dem Freunde ihres Mannes Ubschied. Gie bath ihn, nur ihren Mann nicht zu verschied. Gie meinte, Uhlenbach ginge mit Reinshold auf eine Schule.

Der Knabe schlang die Urme um seinen Schutzengel, jauchte laut vor Freuden, daß er so weit
ausfahren sollte, schenkte Marien alle seine Spielsachen, seine Felsenbucht am See, den See selbst,
die steile Sohe auf dem Felsen oben, wo eben die
benden Freunde sich versöhnt hatten; denn die benden Kinder hatten alles, was sie mit ihren Füßen
abreichen konnten, und mit ihren Augen, unter einander getheilt. Ulles Große, Weite hatte Reinhold für sich genommen; alles Schone, helle und
Freundliche die kleine Marie, jedes nach seinem
Charakter.

Der Wagen rollte babin. Der Capitain nahm Malchen an feine Bruft, und sagte: »O Malechen, Malchen, Joachlm! Ihr wißt nicht, welch ein ebler Mann er war!a

»Eine verdammte, höllische Luge,« fagte Joadim ju bem alten Jager, und erzählte, was er gesehen hatte.

»Eine verbammte, bollifche Luge,e fagte ber 3de

ger jum Roch, und so gings burch alle sechs San= be bis jur Quelle ber Luge, Eugenien. Sie lachelte, ba sie hörte, Uhlenbach sep fort. Sie hoffte nun bald ben Teufel bes Unfriedens in Welfenstein zu seben, und sie sah nichts, als ein Paar glückliche Menschen, welche die Sonne hate ten herausfordern konnen, ihnen ein Paar zu zeigen, das glücklicher war, als sie.

Da nun aber ichon nach acht Tagen ber Capitain auf Uhlenbachs Zimmer fand, und mit tiefer Wehmuth die leere Stube betrachtete, und flagend fragte: »Joachim, wo werde ich wieder ein solches Herz finden?«

»Mirgends!« fagte Joachim. »Aber wenn ich ein Wert bagu fagen burfte —«

vog fo viel bu willst; aber nicht Gins, ibn ju tabeln.«

»Die acht Tage Ihres stillen Jammers, Herr Capitain, den ich wohl kannte, kamen von Lauingen. Es war ein Schlag von einer weichen, sammtnen Tigerpfote.«

»Joachim, sage nicht, was nicht gewiß ist.«
»Es ist gewiß, herr Capitain!« rief ber Alte,
gewaltig hervortretend. »hier stehe ich vor Gott!
Es ist gewiß. Es kam von der französischen Jungfer ber Majorinn, die eine alte Beleidigung noch
zu rächen hatte; und wer weiß, welche neue auch?«

Der Capitain murbe erbittert; benn es hatte ibm ben Freund und ben Sohn gefostet. Da nun

an bemselben Tage Eugenie Malchen besuchte, Malchen ihrem Manne, wie-er-kam, entgegen ging, und mit naffen Augen ihm leise sagte: »Was will bie Frau? O William, will sie uns entzwenen?« Da begleitete ber Capitain die Masjorinn. An ber Granze von Lauingen buckte er sich gegen sie, und sagte ernst: »Ich möchte der Dichter seyn, Ihr Gnaben, ber den Julius von Tarent geschrieben hat, wo ein Bruber den ansbern aus blinder Eifersucht ermordet, obgleich mir das schon das herz gebrochen hätte; aber die Fustie, die den Bruder zum Morde des andern aufsheht, Ihr Gnaden, wer möchte das seyn? Und Euer Gnaden waren es la Er hückte sich tief, und kehrte langsam zurück.

Eugen ie ftand wie eine Bilbfdule auf ber Granze. Mur brachen Thranen gewaltsam aus ihren Augen.

Wenn ich sie bort stehen sebe, mit bem erblage ten Gesicht, mit ben erloschenen Mugen, mit ber niedergeschmetterten Seele, so rufe ich bem Capitain nach: Du hast Unrecht, guter, ebler Capitain! Eine Kurie war sie nicht, die in die Sand des Bruders ben Dolch zwingt. Sie wollte nur eine kleine Trakasserie, um vielleicht bann gar, wie die Götztinn des Friedens, zwischen die Zankenden zu treten, und zu sagen: Ihr guten Leute versteht Euch nicht recht. Aber beine Worte, guter Capitain, konnen der ehrgelsigen Frau leicht die Furienfackel in

bie Janb geben! Du gehft beinen Weg fort, und siehft nicht, wie verlaffen sie ba auf ber Granze steht, bir nachsieht, als wollte sie sagen: ich bin so schulz big nicht! und wie sie, ba bu verachtend gar nicht zurücksiehst, wie sie ba erst mit bem guße auf ben Boden stampft, die Furienmaske vornimmt, und bas Unrecht, was ihr geschieht, ben Born in ihrem verachteten Herzen zu hellen Flammen ber Rache emporweht.

Sie geht auf langen Umwegen ju Saufe, jum ersten Mable mit gebeugtem, gedemüthigtem Saupete; aber die Rache in ihrer Seele steht da mit ftolzem, eifernem, unbezwingbarem Nacken, und schütztelt, schauend in die Zukunft, die Fackel mit blutigen Flammen.

Ohne ein Wort zu sagen, ging sie auf ihr 3immer, nahm ihre Tochter von sechs Monathen an ihre Bruft, bedeckte sie mit Thranen, gab in einsplbigen Borten Befehle, alles zur Abreise fertig zu machen.

»haben Sie mich benn nicht erniedrigt ?« rief fie um Mitternacht, und am Morgen, da sie aus unruhigen, wilden Traumen erwachte. Alles im haufe redete furchtsam, leise wie sie. Sie stieg mit ihrer Tochter in den Wagen, und sagte, sie umarmend: »haffen sollt bu das meineidige Geschlecht. Denn haben sie mich nicht erniedrigt? Was that ich ihnen denn?«

Joadim feste fich binter eine Flafche Bein,

da er hörte, sie mar fort, und rief halb taumelnd: »Gluck auf ben Weg! « Umalie lächelte bazu. Der Capitain sagte! »Ich war boch wohl zu hart! Aber hat sie nicht meinen Bruder von meinem Herzen geriffen?«

8.

Ablenbach stieg schon eine Biertelftunde binter bem Dorfe von dem Wagen, um des schonen Morgens zu genießen. Der Anabe flatterte jauchzend neben ihm ber, und betrachtete mit Vergnugen die geraden Rauchsaulen, die aus allen Dorfern emporstiegen, als hielten sie die glanzende Actherdecke des himmels.

Der Lehrer zeigte dem Knaben von ber Spige eines Sugels noch einmahl Welfenstein, bes Capitalns Haus, Mariens nun einsame Spiel-plage, und bann senkten sie sich in bas Thal hin- ab, bas ihnen alles verbarg.

Er sendete den Wagen juruck, und miethete einen Bothen, ber ihr kleines Gepack auf einem Karsten nach Eschleben schieben mußte. Er selbst machte mit Reinhold gang kleine Tagereisen, ben Kräften und den Wunschen des Knaben angemeffen, durch Dörfer und Städte. Jede kleine Unhöste hielt sie auf, jedes Bauergartchen, bas Reinshold nicht kannte, und barum schon fand.

Den britten Sag gefellte fich ein Jager ju ihnen, ber mit breiftem Blick erft Uhlenbach maß, bann ben Knaben lachelnb betrachtete. Er fragte mit herrschendem Lone: "Beboren Sie hier ju Hause?"

»Nirgend hier!« fagte Uhlenbach. »Birhaben noch gute gehn Meilen ju machen, bis wir unfere Beimath erreichen.«

»Bu Buß? mit bem Rinbe?«

»Unsere Tagreisen sind kindisch. Wir haben eine Meile von bier geschlafen, und schlafen beute zwer Meilen von bier.«

»Sie muffen nicht eilig fenn?«

»Rein, mahrlich nicht.«

» Sie find ber Bater bes Rnaben ?«

»Ich habe brey Bater, hob ber Anabe muthig an — »hier diesen, Uhlenbach, William zu Hause, und noch einen, den ich noch nicht kenne, und zwen Mutter, Malchen und noch eine, und zwen Schwestern, wohl dren, nicht wahr Ahlenbach. Erstlich Marien, dann die ganz kleine Jukunde, und dann Victoria, die ich noch nicht kenne.«

Rind, so bist bu reich. Ich habe nicht Einen Bater.a

Reinhold fab ibn ftarr an. »Auch keinen Bruder ?«

»Auch keinen Bruder,a fagte ber Jäger feuf-

»So will ich bir einen Bruder geben, bu Jager, ba Uhlenbach. Golch einen treuen Bruber, fagte Billiam, hat bie Erbe nicht mehr.«

Der Fremde marf einen lachelnden Blid auf Uhlenbach, und reichte ibm, bas kindische Spiel fortsegend, oder auch bewegt über bas Geschenk, Uhlenbachen die Sand.

»Und alle Menschen find ja Brüber!« rief ber Rnabe, die Urme weit ausbreitend, um ben Worften: alle Menschen! Rachbruck zu geben.

»Urmes Rind,« fagte der Idger — »und die Reger auf den brennenden Zuckerfeldern? und die weißen Neger bier und überall!»

»Machen Sie mir ben iconen Glauben bee Rindes nicht irre,« fagte Uhlenbach leife.

Do foll er nicht fruh miffen, a bob ber Sager bitter an - meld eine Belt ibn ermartet?«

»Richt eber,« fagte 21.6 len bach frangsfifc, ben Idger fragent ansehend.

36 verftebe Gie, fagte ber -

»Als bis die Liebe sein Wesen burchdrungen hat. Möchten Sie Ihren Sohn unter Betrügern, ober Ihre Tochter unter verächtlichen Weibern erstieben lassen? Gine Welt voll liebender Menschen ift möglich, dieser Traum aus dem Paradiese sollihn in die Welt voll haß wie sein Schutzengel best gleiten.a

oMöglich, sagen Gie ?« sagte ber Jäger bitter

»Ja! Denn bier fteben dren von diefen Men. fchen, bent' ich. Er reichte bem Jager bie Sanb. Und einer beweift bie Möglichfeit icon.«

Der Jäger warf einen seltsamen Blick voll Glauben und voll Bitterkeit auf Uhlenbach. Dann zog er aus seiner Tasche eine Pfeife, gab bamit bren Mahl ein helles Zeichen. Ein Mensch zu Pferbe sprengte beran, stieg ehrerbiethig vom Pferbe. Der Jäger gab ihm seine Buchse und Tasche, und sagte: "Es kann senn, baß ich spat zurücksomme. Es ist gut.«

»Wenn Gie nichts bagegen haben, « fo wendete er fich an Uhlen bach — »fo begleite ich Gie eine Strecke ? Sie find fein Bater?«

»Ich murbe ibn nicht gartlicher lieben, wenn ich's mare. Ich bin's nicht! Und boch bin ich's, in einem Mage !«

... »Wo wohnen Gie?«

»Runftig in Efchleben. Etwan geon Dei-

Der Frembe fragte genan, mo es lage, und bann gingen fie weiter.

»Sie find ein Dichter ?a fagte ber Fremde. Der größte Dichter, den ich kenne, fagt: der Mensch ift folder Stoff, woraus Träume gemacht werden, und unser kleines Leben ist mit einem Schlafe ums geben. Ein alter Dichter fagt: wir find die Traumsgestalten eines höhern Wesens; wenn nicht sein Spott! setz ich bingu.

»Erdumt ein boberes Befen, fo find feine Erdume feiner Natur. Chen barum!«

»Eben barum? Der Glückliche nennt frentich jebe Rlage Feigheit ober Raferen. Gie maren glücklich?«

Mit einem flammenden Blid fab 21 blenbach ibm in's Beficht; aber bie Rlamme erlofch fogleich. "In einem andern Ginne nur, fagte eben biefer große Dichter, Ohatefpeare: »wenn feine Soff. nung mehr auf biefer Seite ift, fo wird fie auf ber anbern Seite bes Cebens fo erhaben, bag bie beißefte Phantafie feinen Bunfch mehr über ihre Grange binaus thun fann. « Jeber Eraum eines eb. fen Bergens muß mit diefer Soffnung enbigen, jeber Seufger, nicht ber über ben eigenen Schmerg, nein, ber Geufger über eine buntle Belt, fete ich bingu. Und ift, a fuhr er begeisterter fort - wift bas Un= gluck bie einzige Quelle ber hoffnung, wie es mabr= hafrig ift, fo batte ber Menfc bem herrn bes Le= bens fur nichts beißer ju banten, als fur bas fleine Unglud, die reichfte Quelle ber reichften Soffnung. Co bat man bas lebel in ber Belt nicht betrachtet. Und bas ift Schabe. Der Menich fublt bie Arbeit, bie Dube ber Saatgeit nur. Un bie reiche Ernbte benkt ber Ermubete felten. Ohne bie Macht wurde uns bas licht feine Gabe bes gutigen Sim= mels icheinen, fontern ein Genn von uns felbft. Mennen Gie irgend eine Sandlung ein Berbrechen, fo baben Gie bie Tugend erwiesen. Ein Golaf ume

Freift unfer Leben; aber binter bem Schlafe ber beitre Morgen! Bir legen bem Raume Unenblich: feit ben, und ber Beit emige Daner: wie konnten wir bas, fagen Gie, wenn nicht Unenblichkeit unb ewige Dauer in ben gebeimen, munbervollen Grunben unferer Geele wohnten? Geben Gie, bas foll biefer Rnabe erft lernen, erft fein Inneres begreis fen und feine Butunft, ebe er bie Urmuth bes irs bifden Lebens tennen foll! 3d, mein Berr, fubr Ublenbach fort, und fein Muge fanb fdimmernb in Thranen - wurbe burch ein unaussprechliches Unglud', fur beffen beigen Gomery jebe Gprache ju arm ift, erft aus bem Leben meggefcleubert, bann barüber erhoben. 3ch babe nicht Gine Soffe nung bier mebr, als eine, biefe, ber Goutgeift, ber Engel biefes Rnaben ju fenn. Ungludlich mag er werben, ben er ift ein Menfch! Uber bie ftolhefte Soffnung ber menschlichen Matur, mein, 36r, bes Rnaben, aller Menfchen großes Erbtheil, foll er nicht einen Augenblick verlieren. Dazu lebe icht Darum bin ich fein Mater !«

Er hob ben Knaben empor an feine Bruft. Er füßte ibn, und ging ein Paar Minuten, sich zu ers boblen, abseits vom Bege in's Gebufch.

Der Fremde ging mit dem Anaben weiter. Er redete mit ibm. Er fand in dem Kinde eine so reine Freundlichkett, eine so fromme, kindisch fromme-Unschuld. Er erzählte dem Fremden, daß er auf eine Schule sollte, um lesen zu lernen. Er beschrieb ihm bas Leben zu Sause mit William, mit Male den, Marien, und ber kleinen Jukunde, Malden's kleinster Tochter, so muthig, so frep, mit so glanzenden Farben, daß es das erste war, was er Uhlen bach sagte, ba er wiederkam: "Auf eine Schule soll der Knabe? Sie werden Ihnen den Engel verderben, ehe ihm die glanzenden Flugel gewachsen sind, sich über der dunkeln Erde emporzuhalten."

»Rein, er bleibt ben mir in Efchleben.a

»Dann wird ibn die Einsamfeit verberben. Ein Rind gebort unter Rinder. Meinen Sie nicht?«

»D gewiß; aber gewiß finde ich irgend einen Rnaben feines Alters, und zwey Bruber find fich genug.«

»Und Gie haben icon den Plan feiner Ergies bung gemacht ?«

Dlan? Gie haben ihn gehort, bent ich.«

Die benden Manner redeten über die Erziehung. Sie waren Bende Eins, daß die Erziehungsanstalsten nichts waren, als Unterrichtsanstalten, und fast nur für das fünftige Umt; und daß der Mensch in dem Kinde fast gang versaumt wurde, das Schicfal, was schon ernst an der Schwelle seiner Jung-lingsjahre ihn oft erwartet, dazu; daß man ihm Philosophie gabe, ohne Charatter, ein System über die Gebrechlichkeit des menschlichen Glückes, ohne Muth es zu tragen, ein Moralspstem ohne Tugend, daß das allermeiste, was für den Menschen, für das Leben, für die ungewiffe Zukunft geschehen sollte,

nur in Worten bestände, nicht in Gesinnung; daß Eine feige und verschmitte Seele eines Mitschulers mit dem Benspiele seiner glucklichen, unertappten Bosheit mehr Boses stiften mußte, als alle Lehrer mit ihrer kalten, nach ber Wurde des Lehrers zugeschnittenen Tugend Gutes; daß nichts in der Welt die bunte, mannichfache, abwechselnde häusliche Erziehung ersegen konnte; daß im Hause nur die Liebe die Strafe dictire, und vor dem liebenden Water daß sehlende Kind stände; auf einer Schule aber stände zitternd ein Verbrecher vor dem Colezgium kalter Richter. Er ware schon Burger, ehe er Jüngling ware.

Dann redeten fie Benbe über bes Menfchen Bestimmung, über bes Einzelnen und bes gangen Geschlechts.

»Ich mag nicht baran benken, a sagte ber Frembe.

»Es betrübt mich mehr, als es mich erfreut. Denn wenn die moralische Natur eine Tauschung ware, eine fremwillige unserer Eitelkeit, über die gezwungene unserer herrschlucht? benn zersprengen Sie die Fesseln, woran Regierung, das Geset, die Furcht, die Blutgeruste, die Gefangnisse den Menschen gesichlossen halten, so ist der Tiger nicht so grausam, als der Mensch; er ist ein frommes Lamm gegen den Menschen. Denken Sie an die Gränel der Revolution, an die entsetzlichste Grausamkeit der Söldner in Ufrika nach dem ersten punischen Kriege. Denken Sie nur an die zügellose Unmenschlichkeit

jedes siegenden heeres, weil das Gefet ihm nicht droht. Der Mensch ist das grausamste Wesen auf der Erde. Und wenn das ist — o wir armen Betrogenen!«

»Geltsam, bag eben bas mich tröftet !«\
»Gie troftet ?«

"Ja, werfen Gie Ihren Blick in Die gange Schöpfung. Alles ift an 'emige Gefete ber Matur fclavifch gefeffelt, nur ber Menfc nicht. Er allein gibt fich fein Gefet felbft, als ber Gobn ber Matur, nicht ber Oclay. Die tobte Matur bewegt fich nach ewigen Befegen unabanberlich. Der Rofenstock trägt nur Rofen, ber Upas fein furchtbares Bift. Der Liger ift ein Liger. Er morbet, bas ift fein Beicaft, wie ber Menich athmet. nie graufamer, nie fanfter als ein Tiger. ewig berfelbe. Go alle Thiere. Gie find noch fo, wie fie aus ben Sanben ber Matur bervorgingen, und werden ewig fo bleiben, fo lange fie finb. Gie muffen ewig in ten Grangen bleiben, welche ihnen bie Datur vorgeschrieben. Stellen Gie Go frates neben Gpenbius, Raligula neben. Mark Murel. Es find Menfchen, aber wie unenblich verschieben? Dach welchem Gefet lebte ber tugenbhafte Martus? Rach welchem morbete ber rafende Raligula. Es ift ibr eigenes, inneres, moralifches Gefet. Es find andere Befen, als bie Thiere, bie überall fich gang gleich find. Der

Menich mußte fein eigener Gefetgeber fenn; benn er ift fren, allein fren.

Die menschlichften Bolter bes Alterthums fanben feinen Unftog ben bem Borte Oclav. Gie ver= tauften obne Gemiffensbiffe bie Ginmobner einer eroberten Stadt als Sclaven. Huch wir haben Leibeigene; aber Europa bat ben Fluch auf Die Meniden gelegt, bie andere ju Sclaven ju machen. Der Grieche nannte Barbar, was nicht Grieche war; die Barbaren vergalten es ihnen mit berfelben Barte. Bir erfennen bie menfcliche Burbe in bem Detfderab, in Jebem, ber eine menfdliche Beftalt tragt. Die alten Gefdichtschreiber fennen für ein Bolt fein größeres Cob, als bas Streben, alle Bolfer ber Erbe fich ju unterwerfen, und bie Unterworfenen murben nicht wie jest Mitburger bes Sieges, fonbern Unterjochte, bie man unge: ftraft migbandeln barf. Wir , wir bingegen ertennen bie Frenheit jedes Bolts, auch bes fleinften, Die Republit St. Marino bat eben bas beilige Recht, frey ju fenn, wie bie machtigfte Monardie. Wird fie von einem ebrgeitigen gurften unterbrudt, fo legen wir ben Bluch ber Befdicte auf feinen Nahmen. Das ift fcon ber Bewinn einiger Jahre bes Menfchengeschlechts, mir Jahrbunderte nennen.

Diefes Band ber moralischen, fregen Natur bes Menichen ichlingt fich nach und nach um die Erbe. In Umerika lebt ftatt nackter, blutgieriger

Bilber eine große, freve Mation, und ihre Berfafjung ift ein- Mufter fur bie Erbe. Diefe Befete mußten ja in uns wohnen, benn woher, ich frage Gie, woher maren fie benn gefommen? Darum mußte ja ber Menfc - Gocrates war ein . Menfc, und taufent andere Eble wie er! - fo tief finken konnen, als er fleigen kann. 2(ber, bas Befdlecht muß fteigen, und fteigt ju immer boberer Frepheit und Tugenb. Der Gingelne wird funbigen, weil er fren ift; aber bas Befdlecht wirb tugenbhaft werben! Mag es fenn, bag wir noch burch Jahrbunderte voll Blut geben muffen -Mag es fenn, bag wir - Wir? Wir? Wie fommt's, mein herr, bag ich wir fage, wenn ich von ber fpaten Butunft rebe, bag ich Gie und mich mit meine? Beil, wie wir Erben ber Bergangenbeit find, an ber Bukunft unfern Theil haben. jebem Mugenblice überrafcht und ein Bort, bas aus unferer boben Ratur bervorfpringt, wie ein Blit aus einer bunkeln Bolke, wie ein boberer Beift aus ber Macht.«

»Liebster Freund, a sagte ber Frembe ergriffen von ber sanften, rubigen Warme Uhlenbachs -- und fie bachten immer fo ?«

»Gelbst in ben Augenblicken, wo ich ergrimmt über ben haß im Menschen, andere bachte, viele leicht wie Gie, lag auf bem Grunbe meiner Geele bennoch ein stilles Gefühl, bas mein Auge nach oben, in eine bessere Zukunft zog. hatten Gie ei-

nen Gobn, möchten Gie ibn in bem Glauben ergieben, die Tiger maren beffer, als die Menfchen ?«

"D mein theurer, theurer Freund, fast mar ich es Willens. Doch nein! o nein! o bu Barmberzigkeit bes himmels find Engel über uns, so trete ein guter Engel zwischen mich und meinen Borfag. — Und Sie wollen bem Anaben nicht fagen, wie grausam die herrschsucht, wie niedrig die habsucht, wie verächtlich die Eitelkeit ben Menschen macht?«

"In ben erften Jahren gewiß nicht, fo wenig Sie Ihrer Tochter fagen murben, wie locenb bie Bolluft ift, ebe nicht bas feine Befühl ber jungfraulicen Unfould ihre gange Geele geheiligt bat. Erft will ich fein Berg erheben mit ben Bepfpielen ber ebelften Menfchen , fein Muge will ich in bie Bufunft richten, mo alle Bolfer ber Erbe unter bem Bepter ber Berechtigfeit und ber Frenheit leben werden, wo fie nicht gludlicher - benn gludlich find wir ja, bafur forgt bie Matur - als jest, aber tugenbhafter fenn werben. Und ift er bann feft entichtoffen, fein Leben ber Tugend gu weiben, bat bie Blamme ber Menfolichteit fein ganges Befen gelautert, bann ift es Beit genug, ibm bie bunfeln Jahrhunderte ju zeigen, wo bie Berrich. fucht bie Bolfer von einer Rette an bie andere folog, wo ber berrichfüchtigere Aberglaube feine Scheiterhaufen errichtete, und Lanbergier bie Erbe ju einem weiten Chlachtfelbe machte; bann aber fann ich ihm jugleich zeigen, wie bie Beit und bas

Serg ber Menschen die Scheidewande zwischen Bolfern und Bolfern, zwischen Menschen und Menschen
niederstürzt, wie nach und nach die Gelehrsamkeit
menschliche Weisheit wird, und nicht mehr die Sieroglyphenschrift einer aufgeblasenen Kaste; wie die
Druckerpresse und die Schifffahrt, der Handel,
und selbst die Leidenschaften der Menschen der edeln
Bestimmung des Menschen dienen mussen, und wie
ein Leben für das Wohl der Menscheit der Bürge
ist für das Göttliche, für die größte Hoffnung,
für die Unsterblichkeit.a

"llnb wenn ich einen Sohn hatte, mein Freund? D ich habe einen Sohn, von bem Alter bes Knaben. Noch ftanb bie Sande nicht vor seinem Blicke, obgleich sie ihn verberbend umlauerte. Er wurde in der tiefsten Berborgenheit erzogen. D wollten Sie — ein Engel hat Sie auf meinen Weg geführt.

»Ich will! Ich will gern! Gie meinen boch, ibn ju mir nehmen. Wer find Gie ?a

»Ein Menfc, ein febr armer, unglucklicher Mann. Rann Ihnen bas genug fepn ?«

"Bollfommen !«

Indeg heftete boch Uhlenbach feine Aufmertfamteit auf ben Mann, mit bem er in eine so nabe Berbindung, treten sollte. Er fah, was er vorher noch nicht bemerkt hatte, bag bie Rleibung bes Bremben hochft fauber war. Un seinem Finger trug er einen Ring mit großen Steinen, die, wenn fie acht waren, febr koftbar senn mußten. Er zog im Gesprach bie Uhr hervor, die auch mit Steinen bessetzt war. Auf seinem Gesicht, in seiner ganzen Stellung lag eine Hoheit, die schwerlich allein die Wirkung des innern Menschen senn konnte. Die Ehrerbiethung des Bedienten, der ihm die Buchse abnahm, und der scharfe Ton, herrische Ton seines Herrn — kurz Ahlenbach sach sah, der Mann vor ihm, hatte nicht gehorcht, sondern nur befohlen; dem widersprachen die Worte: "Ich bin ein sehr armer Mann!«

»36 will ihn nehmen, mein Serr!a fagte er fanft — naber feine Erziehung muß schlechterdings von mir abhängen, die außere sowohl als die innere. 36 muß das Recht haben, ihn mit jeder Stunde jurudgeben ju konnen, ohne baß Gie mich fragen, warum?«

»lind fegen Sie Ihre Belohnung, fo groß Sie wollen.«

»Meine Belohnung ift bie Erziehung bes Rindes.« »Gein Unterhalt - «

»Gut, a fagte Uhlenbach — »ben follen Sie gablen. Er wird wenig bedürfen; benn er foll unabhängig von bem, was Luxus beißt, erzogen werben. «

"Gein Unterricht in ben Sprachen; benn ich wunschte boch, lieber herr Uhlenbach - «

Das ich mahricheinlich auch muniche. 3ch rebe febr fertig englisch, italianifch und frangolich; et

was spanisch habe ich von dem Herrn von Belfensstein gelernt, in bessen hause ich mit bem Knaben lebte. Meine Schulkenntnisse sind nicht gering. Ich spiele das Clavier, singe, und was noch mehr, ich liebe die Musik, wie eine Stimme aus einer unstergegangenen, schönern Belt, oder der künftigen. In Italien habe ich die Kunst studiert. Belfenste in wird sorgen, daß mein Zimmer einige vorstreffliche Gemahlbe hat. Sie sehen, ich bedarfteines Lehrers.«

Der Fremde ichwieg einen Augenblick; bann fagte er: »Es fen fo! Ich vertraue Ihnen viel, nicht allein meinen Sohn, vielleicht eine fehr große hoffs nung, vielleicht eine reiche, fehr reiche Erndte ber Bukunft!«

»Die vertraue ich Gott an.«

»Es fen! es fen! Die einzige Bedingung, bie ich mache: Gie fragen nie, wer ich, wer ber Rnabe ift.«

»Wer Gie auch fenn mogen, wenn nur ein Menich, ein Mann!«

»Darf ich Ihr Ghidfal nicht wiffen, herr Uh= I en bach?«

»Es ist einfach. Ich hatte vortreffliche Meltern, besonders eine vortreffliche Mutter. Ich hatte, ba ich von der Universität fam, Bermögen genug, meine Reigung, Europa lange zu seben, zu befries digen. Ich wurde unglücklich, mein herr, unglückslicher wurde kein Mann —a

hier griff ber Frembe nach feiner Sanb; aber unterbrudte, mas er fagen wollte.

»Ich versant, a fuhr Uhlenbach fort — »unster ber zu schweren Burde; aber eine Hoffnung, die nichts mit dem Leben zu thun hat, und die aus ber Urt meines Ungluds entsproßte, hob mich empor. Wer keine Ansprüche an das Leben macht, kann ja wohl ruhig seyn.«

»lind find Gie es? find Gie es wirklich ?«

"36 bin's wirklich.«

pruche an Sie aufgegeben ?«

»Ich glaube es.«

"Run benn, nun benn !«

. Gie gingen weiter.

"Mein Sohn, whob ber Frembe an — "heißt Georg. Sie geben ihn für ihren Sohn aus, burchaus für Ihren Sohn. Sie berühren es nie, felbst — ich muß biese Bedingung machen — gezgen Ihren Freund nicht, auf welche Weise Sie zu bem Kinde gekommen."

»Das tann ich verfprechen, nur aber bis es Un-

recht mare, mein Berfprechen ju halten.«

Das tann es nie werben. Das leben bes Rinbes hangt bavon ab, bag man ibn nicht erkennt.

Die verwirren mich boch nicht mit einer un-

gewiffen Butunft ?«

»Rein! o nein! Sie und ich find in einer guten That begriffen,« Er brach hier ab. Er rebete nun englisch mit ibm, bann italianisch, mahrscheinlich zu sehen, wie fertig er in ben Sprachen war. Dann brückte er ibm bie hand, schrieb ben Nahmen Esch leben, und wo es lag, in seine Schreibtafel, versprach ben Anaben balb zu bringen ober zu senden, reichte ihm die hand, und sagte: »Leben Sie wohl!«

Er ging jurud, und Ahlenbach, über ben Fremben, und über bas Geheimnifvolle in feinem Wefen bennoch ein wenig betroffen, ging mit Reinhold weiter.

In bem nachften Dorfe hatte er fich erkundigen tennen nach bem Jager. Denn in ber Nabe mußte fein Bohnort fenn. Aber er unterließ es; benn er hatte versprochen, nicht nach ihm zu fragen.

»Es wird sich entwickeln, und von felbft !« fagte er, und ging, ohne eine Frage ju thun, burch bas Dorf weiter.

Nach einigen Tagen sah er in ber Ferne hohe blaue Verge, seitwärts eine reiche Flur, die in Hügeln endigte. Walb bekränzte die Hugel. hinter ben Hügeln stieg's hoher empor, zu didem Walbe, aus dem die Rauchwolken von Rohlenmeilern und hochöfen emporstiegen. Es war ein wunderbares, liebliches Gemisch von wilder und sanfter Naturschönheit. hinter dem hügel hervor sah aus dem Schwarz eines Gebüsches ein rother Thurm. Er fragte: "Wie heißt das Dorf?" und der Landmann antwortete: "Das ift Eschleben."

Er hatte nie ein frohlicheres Wort horen konnen als bas. Er flieg ben Sugel hinan. Er fah bas freundliche Dorfchen liegen. Er munichte, bas Saus bort auf bem Sugel mochte Belfenfte ins Gut fepn. Er ging burch bas Dorf. Spielenbe Rinber empfingen ihn. Ein junges Bauermabden, bas Wassergehohlt hatte, zeigte freundlich auf bas Saus auf bem Sugel, ba er nach bem Gute fragte, unb setze noch freundlicher hinzu: "Ich gehe eben babin! Ihr konnt mir nur folgen."

Eine Berde Schafe lag in bem Schatten einer ungeheuren Giche an einer Wafferrinne, beren Waffer von bem Sugel bell berabfloß.

Mit freundlichern Borzeichen konnte kein Mensch in seinem neuen Baterlande empfangen werden, als Uhlenbach und Reinholb.

Das freundliche Mabden feste bie Eimer nieber, öffnete ihnen bie hofpforte, fagte: "hier hinein! Ihr werdet ba einen freundlichen Empfang finden, wie Jeber.«

Er übergab bem Verwalter Welfensteins Brief. Der Verwalter war ein alter Mann, mit bem ehrlichsten Gesicht von der Welt, und nachdem Uhlenbach dem Alten erklärt hatte, was et eigentlich hier wollte; so schloß ber Alte ihm freundlich die herrschaftlichen Zimmer auf, und erzählte ihm baben, welch eine glückliche Zeit es gewesen, wie die Frau von Welfenstein hier noch gewohnt hätte.

Rach einer Stunde war Ablenbach mit feisnen Sachen, Die angekommen waren, eingerichtet, und mit dem Alten war die Freundschaft geschlossen.

Uhlenbach ftreifte die erften bren Sage in ber ichonen Gegend umber. Er fuchte die bochften Puncte in der Gegend auf, und bann suchte er die Eurzesten Wege burch die Walbung.

Un einem folden Tage trat ibm, ba er vom Hofe trat, ein Bauerknabe aus bem Dorfe entsgegen, und überreichte ibm ein Billet. Das entshielt folgende Worte: "Wenn Gie mit ihrem Sohne, herr Uhlenbach, bis an die Spige bes Mühlteiches kommen wollen, so wird man Ihnen übergeben, was unter uns verabredet worben. Der Ihrige.

Uhlenbach nahm Reinholden ju fich, und ging an bie Spige bes Teiches.

Er fant hier nicht, ben er erwartet hatte, ben fremben Jager, sondern ein junges Bauermabchen, halb im Gebuich versteckt, und baneben ben Anaben, von bem die Rede gewesen war.

Das Bauermatchen erhob sich, ta sie ihn kommen sab; aber bie Gestalt, ihr Gang, ihre Bewegungen sagten ihm, ebe er ihr Gesicht sab, es war kein Bauermatchen. Er fab ein höchstes, feines Gesicht in einen großen Strobbut halb vershulte.

Mit einer verftellten Eprache, bie baurifch fenn follte, fagte fie: fie mare gefantt, ibm ben Anaben

ju übergeben. Da aber Uhlenbach fie ftarr betrachtete, und sich statt ber Antwort verbeugte, so
sagte bas Madchen tief erröthend und leise auf
franzosisch: Sie hatte gleich gefühlt, baß ihr die
Verkleidung nicht gerathen wurde, und beshalb
hatte sie ihn schriftlich gebethen, hierher zu kommen.
Sie sagte bem Knaben, der sich an sie brängte, mit
unendlicher Freundlichkeit: Sieh Georg, das
ist bein Vater, und bas bein neuer Bruder Reinhold, mit dem du von heute an beständig umberlaufen sollst, im Balde, im Garten, und im Felde, du armes, einsames Kind. Nicht wahr, Reinhold, sagte sie, sich vor dem lächelnden Reinhold niederhockend — "du willst deinen Bruder
Georg mitnehmen, wenn du umherläufst?

Reinhold versprach's, und bas Bauermadden versprach bem Kleinen tausend Geschenke, wenn er ben kleinen Reinhold, seinen Bruder, recht lieb haben wurde, bann hob sie sich zu Uhlenbach empor, und Thranen rollten über ihre Wangen.

»Uch, mein herr is sagte fie fast schluchzend — »biefes theure Kind liegt mir sehr am herzen, aber noch weit mehr, bag man-nicht abnen kann, daß er Ihnen fremb ift. Es ift bie Verabredung gewesen, es — «

"Ich foll fagen, er ift mein Gobn, und unter biefem Rahmen habe ich ihn angekundigt hier. Er-lauben Sie mir nur zuvor, bag ich mit bem Rei-

nen erft auf einem Spaziergange ein wenig bekannt werbe, bamit nicht fein frembes Wefen gegen mich ihn verrath. Saben Sie mir noch etwas ju fagen?«

»Richts, als daß ich des Kindes Sachen beb mir habe, die ich Ihnen senden werde, wenn ich weiß, wohin.«

Auf ihren Ruf erschien ein wirkliches Bauermabden mit einem Rorbe. Sie wurde an ben Berwalter gewiesen: sie sollte nur sagen, das ware die
Rleidung fur ben zwepten Sohn des herrn Uhlenbachs. Nun nahm Ahlenbach von dem
verkleideten Bauermadchen Abschied. Reinhold
hatte sich schon das Vertrauen seines Bruders durch
seine Freundlichkeit und durch seine Geschicklichkeit,
Steine auf den Teich zu werfen, daß sie hüpften,
erworben. Das Mädchen nahm den Knaben noch
einmahl an ihre Brust, und sagte: »O theures, allzutheures Kind, der himmel segne bich!«

Dann verlor fie fich im Gebufche, und Uhlens bach ging mit ben benben Anaben in ben Balb,

Hier sah er erst ben zwenten Cohn an. Ein weißes, zartes Gesicht, ein Paar bunkelblaue Mugen voll Feuer, die aber ber furchtsame Knabe zur Salfete verbarg, ein weichliches, zärtliches, behendes Wesen, als wäre er unter Frauenzimmern erzogen, eine feine, klagende, aber reine Stimme, ein surchtsamer Blick, ein Zusammenfahren, wenn Ahlen-bach nur ein Wort ein wenig zu laut sagte, das sah Ahlenbach an ihm. Aber ber Knabe war

fcon, iconer wie Reinhold, und wenn er ichmeichelte, unwiderstehlich. Er nannte Uhlenbach Bater, fo war ibm geheißen, und Reinholb Bruber.

Reinhold zeigte feinem fleinen Gafte jeben Gegenstand auf ihrem Gange. » Sieh die Felfen, Ge org, und die Fichten, die mit ihren Wurzeln ihn zerspalten! Sieh, wie dunkel und schaurig!

Georg betrachtete die Felsen und ben Sichtenwald, und fagte flagend: »Das hatten wir gu Sause auch; aber ich durfte nicht hinein.«

»Gieh, Georg, wie ba ber Giegbach oben vom Felfen herabspringt in die Liefe! Gieh wie er nun schumt und tobt, und sieh dort, dort flieft er ftill und freundlich durch die Biese. Ift's nicht schon?«

»Uch, bas hatten wir auch ju Saufe; aber ich

»Micht bin ?« fragte ernfthaft Reinholb.

voieh hier, lieber Beorg, fieh bas helle Blugden, es heißt die Och lenge. Es entfpringt hoch. oben im Bebirg, aus Steinadern, und geht hinab von Berg zu Berg. Ich bin mit ihm gegangen bis hierher. Bon hier geht es ruhig weiter, trankt gange Lander, bis er in's Meer fallt. Ich will dir morgen feine Quelle zeigen.«

»21ch! ach!a fagte freudig Georg, unter'unferm genfter floß ein breiter Strom, viel breiter als biefer ; Schiffe mit weißen Segeln gingen barrauf bin und ber.«

»Bie bieß er?«

»Ebro bieß er; aber ich burfte nicht bin anfeine Ufer, ich durfte nicht bin an feine Quelle.a

»Wer wehrte es bir?« fragte heftig Rein-

Donna Ifabelle.«

Ben ben benden fpanischen Rahmen murde Uhlen bach aufmerksam.

\*Ebro la fragte Reinholb, und fab Ub-

»Bie hieß benn ber Ort, wo bu lebteft ! fragte Uhlenbach gefpannt.

»Rastronero, ben Gevilla.«

Ahlenbach fragte wieder; ber Anabe ergabite, baß ber Ebro im Winter ju Eis geworden. Er beschrieb bie Rleibung ber Landleute, die er von oben gesehen. Sie hatten deutsch geredet, aber boch hatte alles, wovon er ergablte, spanische Nahmen.

Er hatte, wie er weiter ergablte, in hoben, prachtig geschmuckten Zimmern gelebt, mit Donna Ifabeile und ihren Jungfern. Er war zuweilen Morgens fruh, oder Abends spat, mit I fabels len im Garten gewesen. Außer den Madden hatte er Niemanden gesehen, außer zuweisen einen Herrn und eine Dame, die ihn sehr lieb gehabt hateten.

Reinbold fab ben biefer Ergablung gebn-

mabl feinen Lehrer an, weil ibm bie Befangenfchaft feines neuen Freundes fo feltsam vortam.

»Aber jett,« rief Georg mit einer gartlichen Freude, und breitete die Arme nach Ablenbach aus, als wollte er ibn umfangen — »foll ich über- all bin, bat mir Isabelle versprochen. Denn Sie waren mein Vater, sagte fie.«

» Das bin ich, mein Cobn Georg!a rief Ab-

Der Anabe fragte nicht weiter nach bem Bufammenhange; benn bie neue Welt, in bie er getreten war, ber frobe Unblick eines Spielgefahrten
von seinem Alter, jog seine ganze Aufmerkfamkeit
auf sich. Zitternd stieg er und behuthsam bie Soben
mit Reinhold hinauf, freudig, wenn er sie erreicht hatte, und so kamen sie endlich zu hause an.

Georgs Sachen murben ausgepactt. Ablenbach fand mehrere ichwere Rollen Gold, und in einer Schreibtafel einen Brief, sichtlich von einer weiblichen Sand geschrieben, und zwar mit verftellten Zügen: benn bie Buchftaben maren fich nicht gleich.

Dieg war sein Inhalt: "Ich sende Ihnen meinen Georg. Ein schweres Geschick gebiethet mir,
auf sein Daseyn eine undurchtringliche Nacht zu
legen. Ich sehe wohl, mein herr, bag Sie im
Stande sind, diese Nacht zu durchdringen; aber ich
beschwöre Sie, es nicht zu thun. Ich bitte Sie,
ihn für Ihren Cohn überall auszugeben. Erziehen

Sie ihn nach Ihren Grundsagen, weun sie auch nicht mehr die Meinigen sind. In der tiefen, unsterirdischen Nacht, worin der Sterbliche irrt, ist jede schone Tauschung gerecht, gerechter als die Wahrheit. Und ware Tauschung die Bestimmung des Menschen, so war ja der Mensch nicht ganz unglücklich, nur der, dem das schwere Geschick das todte Gesicht des Lebens hinter der tauschenden, schonen Maske zeigte. Ich werde den Knaben Ihene eine lange Zeit lassen, gewiß die seine Erzieshung vollendet ist, vielleicht — ach! — ganz und immer! O das ware ja wohl gut! Es sep!

»Das Einzige — ich febe fehr mahl, was bie Beit, was bas neibische Geschiet aus bieser Bebingung machen kann; aber bennoch muß ich biese Bebingung machen, weil ich muß.

Be org ist nicht herr über seine hand. Nein, mein herr! Bebenken Sie bas, und glauben Sie mir, baß ich nicht mit Worten spiele; benn wenn ein Mensch weiß, wie schwer biese Bebingung bem herzen werben kann, so weiß ich's. Er ist nie herr über seine hand. Ich überlasse es Ihnen, ben Jungling zu überzeugen, es sen so! es sep unabanderlich so! In dem Deckel der Schreibtafel sinden Sie ein Portrait. Bewahren Sie es vorsichtig, und lassen Sie es Niemanden sehen. Ist Georg zwanzig Ichre alt, und Sie haben nichts von mir gehört, so nehmen Sie von dem Portrait die Fassung, aber nicht eher. Be org wird erfahren, wer er ist, und

bann fteht sein Geschick in seiner Sand. In Besweisen wird's ihm nicht fehlen. Gott sen mit Ihnen. Ich werde Ihnen senden, was Sie vielleicht nicht so gut zu Ihrer Erziehung haben konnen, als ich es habe. Gott sen mit Ihnen! O Gott sen mit Ihnen! Dett sen mit Ihnen!

Ablenbach las ben Brief, in ber That jum erften Mable wieber vor bem gewaltigen, unbegreiflichen Schickfale gitternb.

Er fann lange barüber, um einen hellen Weg aus diesem Labyrinthe von Geheimnissen zu finden. Er konnte mit seiner lebendigen Phantasse nicht einmahl eine Reihe von Begebenheiten ersinnen, welche bas alles nothig gemacht haben konnte; aber mit besto größeter Zärtlichkeit warf er seine Blicke auf den Knaben, ben das Geschick zum Unglück eingeweiht hatte.

Eben fagte Georg, feine Arme um Reinbold's Sals ichlingend: "Ach, du warft recht glucklich, Reinbold; aber ich — ich durfte nur aus dem Fenfter zusehen, wie die Kinder im Dorfe spielten und vor Freude schrien. Aber nun wolten wir auch recht glucklich seyn!«

Иф, wie rubrte bas ben bordenben Bater.

Blucklich follen beine Kinderjahre fenn,« feufgte er burch bas offene Fenfter gen himmel febend
bund fur beine hoheren Jahre, bu armes Kind,
will ich bir Muth geben, ich will bein Muge auf
ein boheres Leben richten! Ich muß ja! Denn

nicht herr über beine Sand, über bein herz? welde Freude von bem Leben bleibt bir übrig, als die hochte, die schönfte, bu armes Rind!«

Er fühlte in seiner Bruft eine höhere Sorge; aber auch einen höheren Muth fur Georg. Reinholden burfte er ja bem Leben, ber Zeit überlaffen. Seine Zukunft war ja hell und leicht. Aber Georgs Zukunft? Er sah, wie viel er zu thun hatte, um bem Knaben die Hoheit der Seele zu geben, den kalten Muth, die Kraft der Entsagung, ber Entbehrung, um ihn über dem Leben, dem Schmerze, dem Schicksale empor zu halten.

Und am meiften rührte ihn bas weiße, garte Geficht, bas furchtsame, bunkle Auge, als wollte es jest schon Thranen vergießen, die weiche, klagende Stimme, bas schmeichelnde Befen Beorgs.

»D woher wird er ben Muth, ben Trog nehmen, beffen er bedarf? Diesem weichen Herzen
wird ber Dorn schon weh thun, ber an ber Rose
sigt! Uch, wie will er es tragen, wenn die harte
hand des Geschicks ihm die schwere Dornenkrone
auf das Haupt drückt! Uch, wie soll diese weiße,
weiche Mädchenhand sich wehren gegen den Riesen des dunkeln Lebens! O weh, weh armes Kind!
Uch, wenn er zwanzig Jahre ist, und ist er ein
Mann, ich sühle, ich werde noch immer sagen
mussen: armes Kind! O du armes Kind!«

Die Rinder liefen in ben Garten. Uhlen=

bach nahm aus bem Dedel ber Schreibtafel bas Portrait hervor.

Es war kein Zweifel, es war Georgs Mutter. Denn er sah bem Bilbe jum Sprechen ahnlich. Ein schönes Gesicht voll Liebreiß. »D'a rief
er — »wie viel Sturme mögen über dieses ladelnde Gesicht gezogen fenn; benn seht, o seht,
ihr Geister ber Liebe, ihr höheren Mächte! Sie
ift Mutter, und über bem Sohne hängt die brohende, bligende Nacht der harten Zukunft, und sie
kann ihn nicht retten! Sie muß ihn fremden
Händen übergeben, meinen! —

»D Mutter, fuhr er nach einer Pause fort — wich schwöre auf bein Mutterherz; ich will sein Schutzengel seyn, so febr ein Mensch es seyn kann, und über uns lebt ber ewige, unendliche Geift ber Liebe fur alle! Der Gedanke beruhige bein Leben, ober beine Traume!«

Er betrachtete das Geficht noch lange. Dann besah er bie Fassung, welche das Geheimniß verbarg.

Er pochte an die goldene Tafel mit tiefsinnigem Blid: ABas verhüllst du? wie die Tafel des Geschicks? wie die dunkle Orakelhoble zu Delsphi? O eine Menschenhand hat hinter diesem goldenen Blech die Zukunft eines Menschen geziechnet. Ich darf nur es wegnehmen, und ich lese bes Kindes Geschick. O ware es nicht besser, ich that' es? Dann mußte ich ja, worauf ich bin

zu arbeiten hatte! Besser gewiß; o gewiß! Aber gut nicht. Es ist nicht mein, dieses Geheimniß. Und wer welß, ob es mich nicht irre machte, in dem einfachen Plane meiner Erziehung; ob ich nicht — nein, ich will ihn erziehen, wie Reinhold, nicht anders. Ich will in seine Seele nichts hineinkunssteln. Er soll leben als Kind, mit frohem Muth das Leben betrachten als Jüngling! Das soll er! Und Gott sey mit ihm!

g.

Nach vier Bochen hatte Georg die Retten feiner alten Gefangenschaft ganz abgelegt. Er war mit feinem Bruber kuhn bis an die hohe Felsenquelle des Flüßchens hinan geklettert. Sie waren schon eine Meile von Eschleben mit dem Flusse gegangen, und Georg that im Ernst den Borsschlag, mit dem Flusse bis an's Meer zu geben, wenn nicht die lange Freyheit Reinholden Geshorsam und Vertrauen gegen Uhlenbach gelehrt hätte.

»Ihr follt bas Meer feben !« fagte Uhlenbach, lachelnd über ben Muth biefes halb weiblichen Anabens.

Er fing nun feine Erziehung methodifch an : benn ihm ftand Malchen und auch ber Capitain nicht mehr im Bege. Den Unterricht felbst machte er fo practisch als möglich. Die Rnaben mußten

ben Barten ausmeffen mit ihren Schritten, und mußten eine Beidnung bavon entwerfen. Triumpbirent brachten fie bem Bater bie Beidnung. Gie wurbe gegen ben Rif bes Bartens gehalten, ben ber Bermalter batte. Der Garten mar ein unregel= maßiges Biered. Mun gab ibnen ber Bater bie Meffette ; bann, ba fie nie bie Binfel treffen fonn= ten, bas Diopterlineal und ben Deftifc. Bis in ben Spatherbft mar ber Barten gemeffen, und rich. tig verzeichnet. 216 Belohnung verfprach ibnen ber Bater auf's Frubjahr bie Meffung ber Felber, und bann ber umliegenben Gegenb. Das führte ben Winter jur reinen Mathematit, wie fie fur ibre Jahre und Renntniffe pafte, und jum Beichnen, jur lebung bes Muges und jur Aufmerkfamkeit. Er besuchte mit ihnen die Gifenfcmelgbutten, die Berg. werke, jedes Gewerbe, und machte bie Rnaben aufmerkfam, wie nuglich fur bas leben biefe armen Arbeiter maren. Er ftellte gegen bie fleißigen Canb= leute, gegen ben Bermalter, gegen bie Bergleute eis nen Mugigganger in die Rabe, ber nichts that, als ichlafen, verzehren und feine Leute qualen, und überließ ben Knaben, ben Berth Bevber ju fcha-Ben.

Ohne daß er befahl, griffen die Anaben im Fruhjahr zu Spaten und Harke, bauten ihre Erbsenund Bohnenfelder im Garten felbst. Uhlenbach
half ihnen. Sie thaten die erste Erndte, die suße
Belohnung ihres spielenden Fleißes.

So ging Jahr an Jahr weg unter Urbeit und Spiel.

George Bater ichidte von Zeit zu Zeit große Ruften mit physikalischen und musikalischen Instrumenten, kostbaren Rupferwerken, Gemahlben, und jedesmahl waren diese Sendungen mit reichen Summen Goldes begleitet.

Ublenbach führte wirklich ben Plan aus, ben er für eine menschliche Erziehung gemacht batte. Er ließ aus bem Unterrichte alles meg, mas bloge Belehrfamfeit ichien. Befonders butbete er fic, über die erhabenften Gegenftande bes Menfchen, uber Gott, Unfterblichfeit und Tugend falt ju rafonniren, ohne eine erhabene Beranlaffung. Diefe erhabene Dreveinigkeit mar gar fein Wegenftand bes Unterrichts. Er fette ben Glauben baran in ben Geelen ber Anaben voraus, und erhob ibn nur ben feltenen und ergreifenden Belegenheiten jum Tebendigften Befubl, etwan an bem Sterbebette eis nes reblichen Familienvatere in bem Dorie, beo ber Laufe eines Rindes, ben ber Berbeirathung eis nes jungen Paars, ober bey einem allgemeinen Unglud. Geine Metaphpfit war Religiofitat; aus bem Spitem machte er einen erhabenen , glangenben Sempel, in dem alle Botter der Erbe friegen vor ber emigen Liebe, Die Bergen voll flammender Soffnung bes emigen Lebens , voll Geligfeit und Sugend.

»Wenn er mehr als zwanzig Jahre alt ist., Lafontgin's Reinhold 1. Bd.

wenn er langft bas Geheimniß feines Lebene bat lefen durfen, wrief er — »dann mogen fie erfahren, wie bie Philosophen aller Botter die Gottheit bewiesen haben. Jest sollen fie Bende fühlen, wie nabe fie ihnen ift!

Ben solchen Gelegenheiten bann rebete er mit ber Begeisterung heißesten Flammen, mit ber Unsbethung der tiefsten Demuth. Dann enthüllte erihnen irgend ein großes Naturgesetz der Welt oder unserer Erde; dann erzählte er ihnen das Leben irgend eines edlen Menschen, das erhabener ist, und mehr als die Bewegung der Sonnen; dann zeigte er ihnen in der Geschichte die Bestimmung des Menschengeschlechts, wie die Wahrheit immer mehr Raum auf der Erde gewinnt, und unter den Völfern, wie das Menschengeschlecht in der Weisheit fortschreitet von Wahrheit zu Wahrheit, wie das Kind, wie Ihr, du Reinhold und du Georg, von Tage zu Tage, so der Mensch von Jahrhunsdert zu Jahrhundert.

Dann ftanden bie benden vierzehnjährigen Anaben vor ihm, ihre Augen vall Thranen auf seine flammenden Augen gerichtet. Sie redeten nicht ein Wort; aber ihre Seele war eine erhabene Phramide, auf welche die Weisheit die Geheimnisse der Worwelt in heiligen Schriftzugen auf ewig eingegraben. Daber kam es, daß sie den Gedanken Gott beständig mit der Natur und mit der Geschichte der Menfchen verbanden, die benden erhabenen Beugen ber gottlichen Macht und ber gottlichen Liebe.

Als vierzehnjährige Anaben, fo alt maren fie jett, hatten fie unter ihres gleichen überall zurudeftehen muffen: benn fie konnten von nichts in ber Ibee reben, als was ihr Herz heftig ergriffen hatte. Ihre Seele reifte langfam, unsichtbar, in stiller unbemerkter Warme ber erhabensten Liebe.

Um Ubend spat, ober am Morgen fruh las Uhlenbach mit ihnen bie Dichter. Nur bie Schonsbeiten ber griechischen und romischen Dichter sette er ihnen aus einander, um ihren Geschmack zu besfestigen; bie beutschen bedurften es weniger. Bon bem Dichter gingen sie an ben Flugel, von ber Musik wieder an ben Dichter."

Da fie bie Phoniffen lafen, die Ecene, mo die Mutter die benden Bruder verfohnen mill, marsfen fie, die benden liebenden Bruder, erst zärtliche Blicke einer auf den andern. Da aber Eteokles zu dem Bruder fagt: »Fort mit dir aus diefen Mauern, sonst burchbohrt dieß Schwert dein Herz!a. Da erblafte Georg, und Reinholds Bange errothete dunkeli.

Sie hörten nicht mehr, was die jammernde Mutter fagte: »Dich Urme! Ich, was macht ibr, Kinder ?«

Sie gingen Bepbe binaus. hier im Dunkel auf ber hausstur suchten ihre Urme fich und ibre Lippen in febnsuchten die Lippen in febnsuchtie

ger Liebe auf einander, und Reinhold feufite leife: Dich habe bir ichon langft alles verziehen, mein Bruber. Liebe mich nur wieder!«

Georg hatte am Morgen Rein holben mit fortgefestem Spott — bas war fein Fehler — beleidigt.

»D von nun an werbe ich gittern vor bem kleinften Unmuth in beinem Auge, Reinhold. D und ware eine Krone streitig unter uns, ich murbe fagen: nimm, nimm sie, und liebe mich nur!«

Und nun gingen fie Benbe auf die Sobe, und unter dem unendlichen himmel, und unter ben ewigen Sternen schwuren fie sich eine unendliche, eine ewige Liebe. Uhlenbach sah an der höhern, muthigen Freude Reinholds, und an Georgs weichem, zärtlichem Tone, wo sie gewesen, und was sie gemacht.

»Nein,« rief an bem Morgen Georg, und sprang aus seinem Lager in die offnen Urme seines Bruders — »die veränderliche Zeit geht an und vorüber. Laß sie gehen. Wir bleiben!«

»21ch, mein Georg, wir geben ja vorüber an ber Zeit, die Zeit bleibt; aber wie schon ift's, wenn bu mit mir gehft!a

Sie waren bren ganger Tage lang nicht zu har ben; es waren die Tage, mo fie eingeweiht wurden in den füßen Bund der Freundschaft, der, ach! bem Jünglinge noch erhabener ift als der Bund der ensten Liebe. Ihre Freundschaft war erhaben, wie bie erhabenen Gletscher, in benen fich nur bie Farben des himmels spiegeln.

Aber was Ahlenbach geglaubt hatte, daß er allein in Efcleben nur Einfluß haben murbe auf Reinholds Bilbung, war nicht; benn ber ehrlische alte Verwalter, ber ben siebenjährigen Krieg mitgemacht hatte, arbeitete ebenfalls an den Seesten der beyden Heroen mit seinen Erzählungen von dem eblen Könige und seinen Schlachten. Seine Enkelinn, ein Mädchen von achtzehn Jahren, unschuldig, fröhlich und haushälterisch, jog die benden Knaben an sich, und das Haus erscholl oft von dem lautesten Gelächter der Possen, welche die beyden Knaben dem arglosen Alten im frohen, jugendlichen Muthe spielten, so sehr sie den kalten Muth des Greises ehrten.

Die kleine Geite bes burgerlichen Lebens lernten die Rnaben von bem Alten kennen, und von feiner Tochter. Uhlenbach sah es; aber er mochte es nicht hindern. Die beyden Menschen waren so unschulbig, so arglos, daß er sie ihren Ganben tausend Mahl lieber überlaffen konnte, als Eugenisens, die er noch immer sehr hochachtete.

Diefen Sommer machte er-kleine Reifen mit ben benden Sohnen in alle Begenden von Deutschland, bald ju Fuß, bald ju Wagen, wie es kam.

Gie hatten bisher bas Menschengeschlecht geses ben, bas an ber Sand ber Zeit zu bem großen Tempel ber erhabenften Menscheit langfam fortschreitet, Die Erbe mar ihnen ein Arkabien, wo man in beiligen Symnen und in frommen Tangen nichts fepert, als Götterfeste, wo Musik und Dichtkunst bie Gesetzeber ber Bewohner sind; aber jest mußte er die beyden Knaben auch in Kynaithe einführen, auch in Arkabien, wo aber kein Götterfest gefepert wurde, beren Bewohner wild wie Thiere waren: er wollte sie in die wirkliche Belt einführen.

Ehe sie erste große Stadt erreichten, fing er ihnen an, ben Sat auseinander zu seten, baß eine Zeit kommen muffe, wo das Menschengeschlecht tugenbhaft sey, und nur der einzelne Mensch Beibrethen beginge. Er hob an, von dem Menschen ein Gemählbe zu machen, was ahnlicher war, als das Ibeal in ihren Köpfen; aber die Antworten der Beysten belehrten ihn, daß der Berwalter mit seiner Tochter ihm mit diesem Gemählbe der Menschen aus der niederlandischen Schule zuvor gekommen waten. Er sachele also, hörte sie an, und freute sich, daß der Alte, und besonders seine Tochter, dem Menschen doch einige Züge aus der italianischen Schule gelassen.

Er irrte fich; benn waren bie benben Knaben auf einen Bubenstreich eines Menschen getroffen, sie murden außer sich gewesen senn. Uhlen bach ging also rubig mit ihnen in eine Hauptstadt Deutschlands.

Da jeder Jüngling mit einem warmen Bergen fich binaus febnt aus feinem Naterlande, weil er

irgendwo andere bas Glud ju finden bofft, nach bem er'fich febnt: - wir glauben ja nur, unfer Muge wird eine ichonere Welt finden, ba boch nur ewig bas febnende Berg eine iconere, bie bes 3beals, fuct, - fo fehnten fich Beyde aus bem Benuße ber Schaufpiele, ber Congerte in ber Saupt= ftadt nach turger Beit auf die Alpen. »Ihr follt fie feben!« verfprach lachelnt ibr Bater - sund bann werbet ihr Guch auf bas Meer munichen, und bann enblich wieder in bas flille Efchleben.a Aber ibr Mufenthalt in Bien murbe ihnen nicht unnus. Gie gingen aus ben Berkftatten ber Runftler in bie ber Sandwerfer. Gie brangen in bie Gutten ber Urmen, und verglichen ben Mangel ber Durftigfeit mit ber Berichwendung ber Großen unb Reichen. Gie faben ben Glang neben bem bitterften Mangel, und fie Burben fcmerglich betrubt.

»Die Zeiten werben kommen, meine Gohne, a hob Ilhlenbach seinen alten Spruch an — »in benen ber Reiche in ben Urmen ben Menschen aner= kennen wird, wie er in bem Neger schon ben Menschen erkannte. Ihr werdet es bald begreifen lernen! Jest ift es zu fruh, es Euch zu sagen.«

Sie wanderten nun das fcone Donauthal bin- : auf, bis an ben Rhein, und nun gingen fie burch bie frene Schweiz ben Alpen zu.

hanes Muller. Sie standen auf bem Rutli, wo die Frenheit entsproffen mar. Sie besuchten bie Schlachtfelder, wo die Belden, wo Binkelrieb geblutet hatte fur die Frenheit. Gie zeichneten, fie schrieben auf, mas fie dachten und fühlten. Um Ubend lasen fie es bem Bater vor.

Mun gingen fie über die Alpen, nach Maistand, Floreng und Rom, bis Reapel. Gang Italien war ein großes Schlachtfelb bes größeten ber Botfer, Roms.

Sie lasen bier noch einmahl ben Livius, und ben Sturg der großen Weltthranninn Rom. Gie standen auf dem Capitol und ben Cannae. Und bie Geschichre stand auf dem großen Grabe lebend vor ihrem Auge auf, und 21 blenbach zeigte ihnen warum Rom fallen mußte, damit einem mensch= lichern Geiste Raum gegeben wurde auf der Erde.

Sier studierten sie die Runft und die Sprache bes Landes.

Ein Jahr blieben fie in Italien. Dann jog er mit ihnen benfelben Beg, ben er mit dem Capitain gemacht hatte, über den Montcenis, hanis bals Siegestraffe nach Frankreich.

Auf diesem Wegeredete Uhlenbachmit Reinbold von nichts, als von dem Capitain. Er erinnerte ihn an alle schöne Stunden seiner Kindheit, an Umaliens Liebe, an des Capitains Edelmuth, an seine Spiele mit Marien.

»D mann, mann merbe ich ihn wieberfeben !a rief Reinholb, die Sande zusammenschlagend, und bann fic an Uhlenbach & Sals werfend. Er war ben ganzen Tag tiefsinnig; aber noch tiefsinniger war Georg. Er sagte nichts bazu, ba
Reinhold ihn in eine Wildniß führte, und ihm
bas Gemählbe seiner Kindheit mit frischen Farben
mahlte, und diese kleinen Bilder erhabener fand,
als die Alpen vor ihm. Er seufzte nur, ba Reinhold ihm mit frohem Entzücken das Versprechen
Uhlenbachs wiederhohlte, sie wollten aus Frankreich über Welfen stein gehen. » Was ist dir denn,
Georg? « fragte Reinhold ben Stummen.

»Ud, habe ich nicht auch eine Riubheit gehabt? Und Meltern? wie bu? Ber find fie? wer find fie ? D fieb, mit Schreden erinnere ich mich ber Donna Ifabelle, ber falichen Rabmen, bie man ber Stadt gab, beren Thurme ich von meinem Genfter fab, bem Strom, ber unter-mir unbefannt vorus berraufcte, und ben man Ebro nannte. Beld ein furchtbares Beschick machte biefe graufame Zaus foung nothig? Bar biefe Ifabelle meine Mutter ? Mein! nein! o ba ftebt fie noch vor mir, die bobe Beftalt ber Frau, beren Mugen mein Anblick mit Ehranen fullte, die ibre naffen Mugen gen Simmel um Erbarmen folug, wenn fie mich umarmte. War fie meine Mutter? War er mein Bater, ber Mann, ber es faum wagte, feine Sand auf mein Saupt gu legen, um mich ju fegnen? D wie gludlich bift bu? Du haft einen Bater, ben Capitain.a

Reinhold feufste, benn er fannte auch feinen Bater nicht.

Georg horte nicht, wie er ihm bas fagte. Er lief ju Sause ju Uhlenbach. Er warf sich an feine Bruft und rief: »D mein theurer, geliebter Lehrer, mein theurer Bater. So will ich bich immer nennen! Sage mir, wer ist mein Bater? Ber bin ich?«

»Huch du follft beinen Bater — wenn er es ift — feben, sobald wir aus England juruck gekehrt find.«

"In zwen Jahren alfo? Aber fo fage bu mir, mas bu von mir weißt. Rede! Ich bin ja fein Anabe mehr, ber fein Gebeimniß zu vermahren weiß. Ich fann nicht ruhig werben, o rebe, rede!«

Uhlenbach erzählte ibm alles, mas er mußte. Er zeigte ibm bas Miniaturportrait.

Das ift fie!« rief Georg heftig, und benette bas Bild mit beißen Thranen. »Das ift,« fagte er schluchzend und ftockend — »bas ift meine Mutter! Dlag mir bas Bild!«

»Das barf ich nicht, mein Cohn! Aber wenn bu zwanzig Jahre alt bift, und wir haben bann feine Nachrichten von beinem Bater, bann gebe ich bir bas Bilb, und mehr bazu, die Enthulung bes Gebeimniffes, beinen Nahmen, bein Schidfal.

Du weift alfo ?« rief er, und fab ibn mit Mugen voll abnenben Schreden an.

»Richts weißich. Nicht mehr als bu! Aber bann erfährst bu alles!«

»D wie gittere ich vor biefer Minute und wie

febne ich mich nach ihr — boch bu fagtest ja, Bater, ich murbe ibn in zwen Jahren seben, wenn wir aus England zuruck tamen.«

»Go fcreibt er mir, lieber Beorg.

Du weißt, wo er ift ?«

»Mein. Die Briefe find von einem Frauengimmer gefdrieben, ohne Unterschrift. Lied! bu wirft feben, fie enthalten nur beines Baters --

Deines Baters ?«

"3ch glaube es - Zufriedenheit mit beiner Ergiefung, und Unweisungen auf mehr Gelb, als wir gebrauchen.a

"Uhnest du nichts? Bermutheft bu nichts? Dicht, warum mein Bater mein Daseyn verhehlen muß? warum meine Mutter — o meine Mutter! — mich nicht kennen darf?a

»Gar nichts, liebster Georg. Gar nichts. 36 batte ein Mittel gehabt, vielleicht ben Nahmen beines Baters fennen ju lernen -a

»Du hattest ein Mittel ?a Hattest es vielleicht noch ?a

»3a, aber ich verfprach ibm, feinen Schritt gu thun, um ihn fennen gu lernen.«

"Aber nicht ich! Gage es mir !a"

»Ware benn nicht die Treue ein Spiel mit Borten, Georg ?«

— - »Ja! — Ja! — In zwen Jahren also; ober wenn ich zwanzig Jahre alt bin. Wie alt aber bin ich benn eigentlich?«

Bie ungebulbig bu bift!«

»Ja, ungedulbig, meinem Schickfal in bas bleiche, ftumme Gefpenstergesicht zu ichauen, und zu fragen: wie machtig bift bu ?«

"Er ging ftolg hinaus, um fich braufen auszuweinen. Dann redete er nie wieder mit Uhlenbach barüber, mit Reinhold besto mehr.

"Alber gesteh, a sagte Reinhold — "es ist etwas Großes, wenn so auf einmahl vor ben Musgen eines Sterblichen ber Vorhang vor seinem Gesteich weggerissen wird. Die ebelsten Handlungen, die schwersten Opfer können bir nicht schwer werden; benn bu legst nicht, wie ich, der Vergangenheit, einem verzeihenden Vater, einer lächelnden Mutter, einer liebenden Gespielinn Rechenschaft von deinem Leben ab, sondern der ernsten, majestätvollen Zustunft, umringt von allen Gestalten, die du nicht kennst, wie deinen Nahmen nicht. Des ist etwas Großes b'rin. Der Gedanke ist ein Schuggeist deisnes Lebens, der mir fehlt."

»D laß mir bas Schickful ankundigen, was es will, nur nicht eine Erennung von dir, und von unferm Bater! Es gibt mir eine Mutter, und eine Bater. Bas mehr? Bas kummert's mich? a

In der That, dieses seltsame Schicksal Georgs gab benden Jünglingen, Rein holden aus Freunds schaft mit, eine edlere Haltung.

Sie blieben in Frankreich ein Jahr. Gie lern-

ten hier mehr als die Sprache des Bolks; fie saben bier die mit so kostbarem Blute theuer erkaufte Frenheit unter dem wilden Chrgeit harter Damas gogen wieder sterben.

"Und bennoch, bennoch," sagte Uhlenbach — "bennoch hinterläßt die sterbende Frenheit ihre Reime in aller Herzen, die ber wildeste Despot — und ber Fuß eines Despoten wird sie niedertreten — nicht wieder heraus zu reissen die Macht hat. Ihr werbet es sehen! Die Zeit treibt ihr Werk, und zerstört, was in ihrem Wege steht! Ihr werdet sehen!"

2) Jun gingen fie-nach Deutschland gurud, und auf dem furgesten Wege nach Welfen ftein.

Ablenbach war eben so begierig, wieder in Welfenstein zu seyn, als Reinhold. Sie redeten von nichts, als von dem Capitain und seizner Kamilie.

Endlich kamen fie an. Sie schlichen fich in bas Walbchen, und so traten fie auf einmahl um bas Saus ber, wo der Capitain mit feiner Frau fag.

»21 hlen bach! « rief er, und seinen Fuß vergessend sprang er so rasch-auf, daß er an die Bruft seines Freundes fiel.

Der Capitain foling fich; Ablenbachen vot die Bruft, um ihm und fich felbft Worte ju geben.

Jest lag Reinhold in Malchens Urmen, bis fie ben geliebten Gobn ihrem Manne guführte.

Man that taufend Fragen, die Niemand beantwortete, als Malchen.

Der alte Joachim naberte fit gang leife, und berührte nur von hinten bes geliebten Reins holbs Rleidung und haar. Er überließ seiner Herrschaft alle Thranen, alle Worte, alle Liebkossungen, bis benn ber Capitain rief: »Reinholb da steht der alte treue Joachim; da gib ihm bie Hand.« Joachim buckte sich vor dem jungen gnasbigen herrn sehr tief; aber Reinhold hing mit lautem, frobem, von Weinen durchtrochenem Geschwen an des Alten Bruit, und drohte ihm ernst und bittend das alte Du ber Kindheit wieder ab, und rief: »frag Uhlenbach, alter Joachim, wie ich dich liebe, was ich von dir sagte; frag hier Geora! Aber wo ist Marie benn?«

»lind Jukunde!« fette Malden bingu.
»Oben unter ber Reinholds Eich.«
»Wie? Reinholds Eiche?«

»Ja, dir zu Ebren. Marce bat sie gepflangt, und wir — haben da oft für dich gebethet, Rein= hold.«

»36 hoble Marien, rief Reinbold.

"Und Jufunden, "fügte Malchen noch einmahl hinzu. Er nahm Georg urter den Urm, und fie gingen auf die Höhe nacheber Reinholds Eiche.

Darien auf bem Wege nach ber Eiche jein Dugenb

furze Cobreden hielt, die aus einem Paar Oh und Uchs, Kopfnicken und Blicken voll Bewunderung bestanden; denn in Georgs Kopfe stand das ganze Welfenstein ohnehin wie eine Siegespforte, wie Palmyra, wie eine Pyramide, wie der Göttertempel zu Delphi von lauter sanften Sonnenstrahlen, Morgen = und Abendröthen umsstrahlt, da. Der Capitain mit seinem Bathorden, obgleich Bende junge Leute alle Orden wie junge-Leute außerordentlich verachteten, so machten sie doch eine Ausnahme mit dem Orden des Capitains.

— der Capitain schien Georgen ein Gott, Umalie die Penelope, Joach im so ehrwürzbig wie der göttliche Sauhit; aber Marie strahlte unter allen Figuren bervor, sie war Nausika.

Wenn die bepden Knaben allein waren als Kinder, Knaben und Junglinge, so hatte ber arme Georg nichts zu erzählen, als von seiner einsamen Gefangenschaft: bagegen hob nun, Reinholb an von Belfenstein zu erzählen, und von den lieben Menschen dort, und je mehr bie Zeit sie in dem Hintergrunde ber Vergangenheit verdunkelte, mit einem besto glanzendern Licht umgab Reinsholds Phantasie alle Figuren, besonders seine Spielgefährinn Marie. Es hatte Niemand eine Tugend, die er ihr nicht gab, keine Schönheit, keinen Reiß, den sie nicht mit dem schönsten aller Reige, dem durchsichtigen Schleper der Unschuld und der Demuth verhüllte. Sie sahen als Junge

linge in Italien feine Madonna von irgend einem Runftler, woben nicht Reinhold feinem Freunde einen Bink, oder einen Stoß mit ber hand gab, um ihm zuzufliftern, die Madonna fep von Marien gestohlen.

Auf der Sobe von Madonna bel Monte, wo Uhlenbach mit dem Capitain gestanden hatte, verglich er felbst die schone Aussicht mit der Aussicht von der Sobe in Belfen ftein, und Reinhold sagte leise zu Georg: » Nur daß dort die Madonna felbst sichtbar war, Marie, und hier nicht.«

Es that Reinhold's Mahlerenen gar keinen Eintrag, daß Marie vier Jahre alt war ober fünfe, da er sie verlassen; sondern sogar Worschuh, und wenn Georg mit seinem Pylades von sciener räthselhaften Zukunft redete, so sagte prophez tisch Reinhold: "Ich glaube, ich bin gewiß, lieber Georg, sie werden sich in Welfenstein alle entwickeln.«

Und nun denkt Euch meine beyden Heroen, die nun fast achtzehn Jahre alt sind, also in dem Alter, wo ohnehin die Erde mit nichts als Sons nentempeln, Triumphbogen, Pyramiden und Oratelhöhlen bedeckt ist, wo jedes Mädchen eine Gototinn ist, mit welchen Empfindungen sie Belfensstein von weiten sahen, mit welchen Empfinduns gen sie jest den Weg nach der Reinholds Eiche hinauf stiegen! Wie rege ihr Herz war, wie offen,

bie Liebe in fich aufzunehmen, wenn fie nicht icon mitten in ihrem Bergen gewohnt hatte.

Joadim fdicte ben Giegesbothen feiner Stimme mit bem Rabmen Reinbold voraus, Marien zu, und Marie, die alle Briefe 26lenbachs über Reinbold, in benen ber Rnabe wie ein Beros bes Alterthums gemablt war, gefefen, und von Soadim jeben Sag ein Regifter von Reinholds Tugenden gebort batte, und jett ebenfaus in bem fechzebnten Sabre, bem iconften bes gangen weiblichen Lebens, fand, Marie flog ben bevden Bunglingen entgegen mit offenen Urmen, mit bem lauten Gefdrey: »Reinbold! o Reinbold!« Uber ba fie bren Schritte von einander waren, ftodten ibre Schritte. Gie faben fic ausathmend und ladelnb an, ohne bas Berg ju baben, bie Urme um einander ju folagen, bis bie Scham, fur falt gehalten ju werben, bie Cham ber unschuldigen und abnenden Jugend befiegte, und Reinbold feine Urme um Mariens Ruden folug.

Marie hatte zu einer Madonna weiter nichts nöthig gehabt, als die zehn Jahre Trennung; aber \_\_ fie war eine Nausikaa an jungfraulicher, zarter, schlanker Gestalt, an hohem Reit der Gesundheit, ber Unschuld und bes erwachenden Herzens. Das stumme, zärtliche Lächeln, mit dem sie erröthend vor Reinhold stand, das blaue Muge bald be= bedte, balb ichamhaft bob, gab ihr ben bochffen Reig.

Reinholb gab feinem Freunde einen Bint, als wollte er fagen: »Sabe ich ju viel gefagt?«

Beorg, beffen Berg ber Refonnangboben mar, auf bem jeber Son ber Liebe wieberklang, und ber beute ben gangen Sog icon in ben mannigfaltigften Bewegungen gegittert batte, fant ei= nen Schritt hinter Reinbold, und ichaute athem. los auf die beilig icone Geftalt ber Jungfrau, bie iconer war, als alle feine Traume von ibr. Er fcaute mit fanftem Erbeben in bas. blaue, unfoulbige Huge, auf bie glatte, rubige Mabonnen. ftirn, auf bie rothere, jarte Bange, bas lacheln bes Munbes. Die einzige Kornblume, bie mit ber bewegten Bruft gitberte, ichien ibm icon ein Deit ber bochften Schonbeit. Jebe fanfte Bemegung ibrer Sant, die Ralten ibres Gemanbes, bie bis auf bie Spice bes Buges berabmalten, ber feitwarts gewendete Blick, womit fie Jubunden fich ju Gulfe rief, bie in ber Ferne ftanb, und viel breifter lachelte, bas alles erfüllte fein volles Berg mit unenblicher Liebe.

Da aber Joach im bas Gespräch anhob; ba fie nun redete mit bieser wohlklingenden, reinen, meichen Stimme, jede schöne Empfindung hatte feine andere Stimme nehmen durfen, als Mariens; ba nun Reinhold sie fragte nach seinen Höhen, nach ihren kleinen Thälern, nach ihren alten Blumenfelbern, nach des Capitains erster Wiege, und seine Stimme ihr immer bekannter wieder wurde, und die gehn Jahre Trennung endlich verschwanden, wie fie da nun ihm die Hand boib, und die andere auch, und nun endlich rief:
"D ja, du bist es, Reinhold! Du bist's! Jest ertenne ich dich ja wieder, obgleich ich dich so in meinen Träumen gesehen. O mein liebster Bruder Meinhold!« und nun unter dem Schuse des Nahmens Bruder an seine Bruft siel, und ben jeder Liebkosung den Nahmen Bruder wiederhohlte, und er Schwester sagte: da umzog eine frohe Rothe auch ben diesen Nahmen Bruder! Schwester!

Georgs Wangen, und eine schöne Uhnung der Zukunft zog in sein gestilltes Herz.

Da stellte Reinhold feinen Freund Georg ber Schwester vor, mit ben Worten: "Sieh, liebe Marie; mein anderes Ich! D ber himmel gebe mir ein gutes Wort, womit ich bir sage, was er mir ist. Mein besseres Ich, mein schöneres, mein ebleres Ich! O liebe ihn ja, liebe Marie! meisen Georg!«

Da beugte sich Marie vor bem Junglinge, biffen herz bis zum Schmerz pochte! und besten Wange vor Scham errothete, daß die edle Gestalt sich vor ihm beugte. Aber Bepde sagten nichts, nicht ein Mahl die Augen. Sie hatten sie Beyde bebeckt. Marie wußte nicht, wie sie von ihm lose kommen sollte, der so stumm, und boch so ehrere

biethig vor ihr ftanb. Gie stellte ihrem Brnber Ju-

»Run endlich! a sagte Jukunde — "habt ihr auch fur die arme Jukunde ein Auge, wenn auch nur ein halbes. D lieber Reinhold, ich habe dich nicht gekannt; aber doch geliebt. Daß Marie dich liebt, das ist gar nichts. Denn sie hat zwen Jahre mit dir gespielt; aber nun komm, ich will dir zeigen, wie alles hier, Berg und Thal, die ganze Natur hier, ein schönes Denkmahl von dir ist. «

Jukunbe mar vierzehn Jahre alt. Gie hatte noch bie ganze unbefangene, muthwillige Dreistigkeit ihrer Jahre.

Sie hing fich an ihres Brubers Urm, fie jog ihn auf die Sobe.

»Taufend Mahl hat mir Marie erzählt, wie bu mit ihr von hier hinab gelaufen bift, bis tief in's Thal. Nun laß feben, ob iche auch kann.«

Sie lief mit ibm ben abhängigen, gekrummsten Beg in's Thal hinab. Babrent beg ftand Da-rie neben Georg auf ber Bobe.

Er nannte ihr jeden Nahmen, ben Reinshold ben Gegenständen hier gegeben, und sagte ihr, wie genau er hier mit allem bekannt sep. »D,« fuhr er fort — »o er sagte mir ein Mahl: komm erst hin, und sieh, und lerne sie kennen, alle, die ich liebe, und — er legte nun die Hand auf das tief bewegte Herz — und setzte nicht hin-

ju: wie finde ich alles viel schoner, als er fagte, und als ich glaubte.

Marie verstand seine Bewegung mit ber Sand, fie zeigte nur mit ber Sand in das Thal, wo eben Jukunde mit Reinhold in bas Gesbusch verschwand, bas den Gee umkreifte.

Marie konnte ja nicht mit ibm binab flies gen, wie Bukunde mit Reinbold, aber bas langfame Sinabgeben batte noch mehr Schwierigfeiten; benn bie fteilften Stellen trug er Da= rien mehr, als er fie fubrte, und baben era aablte er ibr von ben farchterlichen Abgrunden in ben Alven; und mabite er mit lebenbigen Farben - und er batte jest feine anderen Rarben, feine anderen Bilber als bie erhabenften : - fo blieb fie, ergriffen von bem Gemablbe, auf ibn gelehnt jum Sinabgeben, fo fteben, bas fcone Muge in feines voll fanfter Blammen getoucht, und ibr Berg folug vor Freude, wenn er ibren. Rabmen ben jeder erhabenen Befdreibung nannte; »ber nie feblte; benn wir, Darie, benn wir nannten ben allem, mas uns icon und groß mar, Mariens Mahmen!a

So tamen fie endlich unten an ben Gee. Uber Reinhold ruderte fcon mit Jukunden auf ber Mitte bes Gees.

Reinhold winkte ihnen, links ju geben. Sie gingen einsam unter ben Ellern am Gea weg, balb rebend, bald eine lange Beit foweis.

gend, und ba sie an der Spisse des Sees wieder zu einander stießen, da lief Jukunde zu Marie, baß er mich eben so liebt, als dich. Und morgen, wenn er es erst weiß, was ich alles kann, Marie, soll er mich tausend Mahl so lieb haben, als dich. Nicht wahr, lieber Reinhold?«

Während hier am Gee und auf ber Sobe bie Bergen in einer fo sugen Bewegung waren, fagen Uhlenbach und ber Capitain zusammen, und ihr Gespräch war ernft über Ge or g.

Ablenbach fagte bem Freunde alles, alles. Bergebens suchten fie bas ratfelhafte Geschick, bas Mariens Anblick noch ratfelhafter gemacht hat, ju errathen. Ablenbach liebte ben jungen Menschen mit einer unenblichen Liebe, und barum eben beunruhigte ihn seine Zukunft so sehr.

Ablenbach vergaß nicht, dem Capitian die einzige Bedingung zu fagen, unter ber ihm Gesorg übergeben war: er fen nicht herr feiner hand und feines herzens; aber es fiel ihm so wenig als bem Capitain ein, baß Georg in bem Umgange mit Marien die Bedingung übertreten konnte.

Bom Morgen an bis an den fpaten Abend ftreiften bie benden jungen Paare weit in ter iconen Gez gend, und mas mehr fagen will, in dem Garten ber Liebe umber, wozu der Frühling die ganze Gegend gemacht hatte.

Es waren gwen Paare, meinten fie; aber fie tad:

ten nicht daran, daß die frohliche Jukunde im nichts achtenden Spiel der Kindheit ichon langst mit Reinhold oben auf der Hohe faß, wenn Georg und Marre noch unter im Nachtigallenthale in der Dammerung des blübenden Waldes neben einander saßen und in ihrem sußen Gespräch vergaßen, daß Reinhold ihrer wartete, so daß sie oft auf zwey verschiedenen Wegen Mittags zu hause kamen.

Reinhold mußte fogar, wenn Jukunde einem Schmetterlinge nachflatterte, und: »Reins bolb! Reinhold!« rief, Marien ben Ort nennen, wo fie fich finden wollten.

Marie nickte lächelnd mit dem Kopfe, ohne zu errothen, benn fie ichob es ja auf Jukun dens kindische Wildheit.

Die benben Freunde verstanden sich beffer. Gesorg errothete, wenn Reinhold den Ort nannste, und Reinhold lächelte bagu. Es war ihm ja bie schönfte aller Borstellungen, baß sein Freund vielleicht ber Geliebte seiner Schwester werben konnte.

So knupfte der Frühling, die Natur, die Jus gend, die reinste Unschuld zweger erwachenden herzen die ersten Bande einer zarten, verhüllten Liebe zwischen Georg und Marien.

Mit jeder kleinen Ergablung, die Georg Martien gab, von ihrem Leben in Efchleben, von feiner innigen Freundschaft mit Reinhold, von feiner oden, einfamen Rindheit, brang die Liebe.

immer tiefer in Mariens herz. Und ba er ihr erzählte, von feinem Bater, von ber Nacht, die auf feinem Leben, auf feiner Zufunft lag. Uch! eben bas, mas fie hatte zuruchalten follen, bewege te fie noch mehr.

Sie war entjudt barüber, bag ihre Freundich fcaft einen troftenden Lichtstrahl über feine duntle Zukunft werfen konnte.

Das allein, dieses romantische Spiel bes les bens, harte ja allein ihr herz mit Liebe fullen konnen. Ihre herzen fühlten die Liebe; aber bie Lips pen waren verschwiegen. Marie mußte von bem Bustande ihres herzens gar nichts. Sie sah nichts, als daß sie nur, seit sie ben eblen Jüngling kannte, ernster, stolzer und erhabener fühlte und bache te. Sie hatte nur die Kindheit abgelegt, und war Jungfrau geworden.

Georg hatte einen Freund, einen Bertrauten, : aus beffen Bruft er die Erflarung diefer fußen Rathe fel ber Liebe hohlen konnte.

Es bedurfte nur einer ftockenben, gitternben Unterredung, und Reinbold fiel an Georgs Bruft, und fagte leife: »Du liebst Marien'«...

Die Augen bes Liebenden fühlten fich mit Thranen. Er legte ftumm fein Saupt an des Freundes Bruft, und bas Geheimnig mar entbeckt.

Aber noch Jemand hatte das Geheimniß entdeckt, ber alte Joach im.

Er, ging von Beitem ben, benden Paaren nach.

Es gab boch ein halbes Stunden, wo Jukunbe ihm Reinholden abtrat; aber immer fab er Reinhold allein, und wenn er umberschaute, und suchte, so fand er Georg und Marien als lein in einem Thale, Hand in Hand, sigen, die Blicke auf einander geheftet, ohne doch zu reden.

Joadim lächelte, nickte mit dem Kopfe, und fagte: »Das mare fo übel nicht, und fo bliebe Jutunde für Reinhold!«

Er machte fich an Marien; er fab fie errethen, redete er von Georg. Er fab bie Beranberung in ihrem gangen Befen. Er wurde feiner Sache gewiß.

Er machte eine ziemlich beutliche Unspielung, ba er mit Marien einmahl allein war, und die glübende Rothe, die ihr Gesicht überzog, die heftisge Erschütterung ihres ganzen Innern, die ber Ulste recht wohl erkannte, machte den Ulten zu einem froblichen Narren.

»D liebe Marie!« rief er freudig - ves ift fo '-recht gut! Der himmel forgt fur uns alle!«

Marie fab ihn erstaunt und seufzend an, und bie Erklarung wurde abgebrochen; aber Joach im konnte bie Entdeckung seinem theuren herrn nicht verschweigen.

Am andern Morgen, ba er feinen Herrn anzog, war er fo vergnügt, daß er auf einmahl anfing gu fingen : »Rule Britannin!«

Dun, mas gibte, Joachim?a Rafontain's Reinholb 1. 20.

Frühling, Herr Capitain, wo fich alles paart, burch Gottes Barmberzigkeit. Die kleinsten Gewürsme, und bas große Menschenberz auch: Ich weiß etwas Neues, herr Capitain. Der junge Mensch, Georg, und Marie —«

»Unglucklicher! Bas meinft bu?«

Joachim ergablte ein wenig verlegen, und verhehlte, obgleich er merkte, fein herr fand diese Erklarung nicht so angenehm, gar nicht, daß er Marien, die wahrscheinlich mit ihrem Bergen nicht bekannt gewesen ware, gestern Abent ein wesnig auf den Weg geholfen hatte.

»D Joadim, mas haft bu gemacht ?«

Ich glaubte nur Ihren und herrn Ahlensbachs Willen zu thun. Denn daß zwen junge Leuste von achtzehn und sechszehn Jahren, bende in der Einsamkeit erzogen, wenn sie ganze Lage allein ben einander sind, in der Liebe athmenden Luft des Frühlings, wie es gestern die gnädige Frau nannste, und unter dem Gesange der tausend Nachtigallen, so — ich dachte, es wäre Ihr Wille; denn es versteht sich ja, daß daraus nach zwen Minusten Liebe wird. Und es sind jest schon über vier Wochen.«

»Du irrft! Du irrft gewiß, Joacim !«

"Ich febe, herr Capitain, bag es Ihnen webe thut; aber — mahr ift mahr. Ich habe meine Beichen, die nicht trugen: an Marien ein Auge voll Entzuden, in die Wolfen gekehrt; ein Gang,

langfam balb, balb als ginge fie auf Springfebern. Dann febt fie, und redet mit fich, und macht mit ben Sanden Bewegungen wie eine Rachtwand-Gine Stimme, fo weich wie Palmentag? den, und Worte, fo icon und rubrend. Das ift Marie. Der Beorg? Der reitet. auf dem Sturmwinde, antwortet ber Queer, fieht aus wie ein Trunkener, umhalft einen, als follte einem ber Athem ausgeben , fingt und pfeift, und fagt Rauberfpruche, und ift in ber weichten Laune gans tifd wie ein Marr, und bittet die Leute um Bergeibung, benen er nichts gethan bat. Wenn bas nicht Liebe ift, und icon im bochften Grabe, fo fragen Sie hoch nur bie gnavige Frau. Die fieht's und lachelt, und weiß es. Jufunbe, bie auf nichts achtet, weiß es fogar.«

Der Capitain ging ju Uhlenbach. Sie rebeten laut und heftig. Dann rief man Malden. Malden sagte lächelnd, was Joach im gesagt hatte, und zeigte auf bas Fenster. Eben ging Georg mit Marien weg.

"Ich frage Euch, Ihr Manner, ob biefe Stellung ba ber Beyben nicht Liebe ift? Wenn Ihr es nicht wolltet, warum ließet Ihr — Es ift wunberlich !«

Uhlenbach rif ein Papier aus feiner Briftaiche, fagte jum Capitain: "Ich gittre vor bes Junglings heftigem, herrschsüchtigem Charafter, mehr als vor diefer Stellung ber Liebe.« Er rief Georg aus bem Fenfter.

Er ging mit ibm allein.

Beorg, bob er feufgend an - Diefe Das rie - ift jung, reigend, fanft, gutig - «

Die ift ein Engel! Satte ich einen bobern Dabe men in ber Ratur, ich gabe ihr ben allerhochften.«

reben barum lies biefe Stelle aus beines Bar ters Briefe.

Georg las: Das harte Geschick, bas mich von meinem Sohne trennt, sagen Sie ihm bas, sobald sein herz zum ersten Mable sich regt, bas Gerschick, bas er tragen muß, wie ich es trage, mit Ergebung und Barbe, hat ihm ben seiner Geburt schon bas Recht genommen, über seine Hand und aber sein herz zu verfügen. Seine Liebte konnte nur bas Madchen verderben, bas er liebte! Ich weiß, die jugendliche Liebe ist allmächtig; aber mein theurer Sohn, glaube beinem Vater, bein Geschick ist noch allmächtiger, beine hand ist nicht bein, bein Herz nicht! Glaube mir!«

Das las er laut; bann warf er einen finstern Blick auf Uhlenbach. "Ja,« sagte er kalt—
wich liebe diese Marie; und ich will ben Kampf
mit dem mächtigen Schicksal wagen. Ueber mein
Leben sen es Herr; aber nicht über meinen Willen.
Dieser Entschluß steht fester, wie der Erdboden,
ber mich trägt, fester wie das Gewölbe des Himmels. Thue du, mein theurer Lehrer, jest, was
du sur gut sindest. Ich folge! Uber Marie ist

mein! Mein! Und bamit nicht eine frembe Furcht — benn ich furchte nichts, Uhlenbach — zerreift, was ewig verbunden ift, fo — In einer Stunde kann ich abreifen, wenn bu willft.a

Sch muß, Georg!a

»Ich muß auch.«

Er war fort. Er fand Marien in bem Gichenthale, mobin er nachzukommen verfprach.

Er faßte ihre Sand.

»Marie, a fagte er — wich liebe bich! Man will unsere Bergen von einander reißen! Das mußteft bu wiffen! Meines reißt nichts von bir, bas Schickfal mußte benn machtiger seyn, als meine Liebe, und meine Liebe ist von jest an ber feste Wille meiner Bruft. Diese hand ist bein! Gib mir ein Zeichen, baß bu meine Liebe nimmst.«

Sie brudte ibm die Sand, und ihre Mugen ftanden voll Thranen.

"Ich will, a fuhr er ruhig fort — "bas Spiel des Schicksals nicht fenn, wenn es nicht Gott ift. Ich bin es mude, immer erblassend auf morgen zu schauen. Bon jest an will ich auf nichts sehen, als auf beine Augen voll Thränen, auf bein Herz voll Liebe. Dein Nahme, Marie, soll mein Schicksal senn. Und nun leb wohl! Nimm diesen Jandschlag der Treue, diesen Ruß der ewigen Liebe, und laß sie bich nicht irre machen, Marie, denn ich bin bein! Ewig dein! Da sank sie erblassend an seine Brust, und sagte: "Beorg! o Georg!

Deb mohl, meine Mariela rief er, und ging. In einer Stunde — benn er drang darauf waren Ahlenbach, er und Reinhold auf dem Wege. Alle waren betrübt, nur Georg nicht. Er war heiter und blieb heiter.

Enbe bes erften Bandes.

## In ebenberfelben Buchhandlung find ferners von Aug. Lafontaines fammtl. Schriften gu haben :

(in 8. jeder Band mit Rupfer.)

Agathe, oder das Grabgewölbe. 3 Bände, 8. 817. Aline von Riesenstein. 3 Theile. 8. Amalie Horst, eine Familien-Geschichte. 2 Th. Berl. 811. Arkadien. 3 Thsc. 809. Aristomenes und Gorgus. 804. Aussäche vermischte. 804. Barneck und Saldorf. 2 Theile. 805. Baron von Bergedorf, oder das Princip der Tugend. 802. Bekenntnis am Grabe. 3 Thse, 812. Bertha von Waldeck, oder die Gesahren der großen Welt. 2 Thse. 812.

Braute, die benden. 3 Bande 810.

Burgerfinn und Familien : Liebe, oder Tob. Soppe. 3 Thle. 812.

Carl Engelmanns Tagebuch. Gine Familiengeschich. 802. Clara du Plessis und Clairant. 2 Bde.

Eduard u. Margaretha, oder Spiegel des menschlichen Lebens. 2 Thle. 804.

Eduard, oder Der Masten : Ball. 3 Thie. Berl. 810. Emma. 2 Bande. 810.

Gr verführt seine eigene Frau. — Rectors Minchen. — Makaria. (Drep kleine Romane.) 8. 816.

Eugenie oder der Sieg über die Mebe, 3 Bande. 814. Familie, die, St. Julien. 799.

- von Salden. 2 Theile. 799.

Familien : Papiere, oder die Gefahren bes Umgangs. 2 Theile. 807.

Fedor und Marie, oder Treue bis in den Tod. 803. Gewalt, die, der Liebe. 4 Theile, 799. Graf Balmont, oder die Familie auf der Flucht. 804. Haus Barburg, das, oder der Familien 3mift. 806. Haus, das, im Palde, oder Försters Annchen. — Der

Beidler. — Der Schwiegersohn. (3 kleine Romane.)
8. 816.

Hausvater, der , eine Familiengeschichte. 3 Bde. Berl. 811. Heinrich, oder der Familien : Ehrgeiß. 800. Henriette Bellmann, ein Gemahlde schöner Herzen. 2 Theile 802

Herrmann Lange, eine Familien-Geschichte. 2 Thle. 800. 3da von Kiburg, oder das Berbangniß. 8. 816. 3sidore; oder die Waldhütte. 2 Bande 817.

Rarl , oder meld ein Berg! 617.

Kleomenes. 795.

Leben eines armen Landpredigers 2 Theile. 809. Lenardo und Blandine, oder Umandus und Umanda. -

Die Blumen. - Der Mundel. (Dren fleine Roma-

ne.) '8. 817. Mabreben , und Gradhlungen a Thle 8.

Moral : Spfteme, die, oder Ludwig von Gifach. 2 Thle. 1812.

Maturmenich, der, oder Ratur und Liebe. 798.

Ratur und Runft, oder Sans Graf von Roden. Gine Familien : Gefdichte. Berlin. 811.

Pfarre, die, an der Gee. 3 Bde. 816.

Quinfius Seymeran von Flaming. 4 Thle. 800.

Raphael, oder das fille Leben.

Romane, Eleine, und moralifde Ergablungen. 8. Bde. (Berden neu gedruckt.)

Romulus. 801.

Rofaura, oder das heimliche Bericht des Schidfals. 3

Theile. Rudolph und Julie. Gin Gemahlde des menfolichen Ber-

gens. 2 Theile. Sittenspiegel für das weibliche Geichlecht 3 Thie. (Wird neu gedruckt.)

Sonderling, der. 2 Theile. 799.

Testament , Das. 3 Theile.

Theodor. 2 Theile. 810.

Tinchen, oder die Dannerprobe. 2. Thie, 812.

Unbekannte, Der, oder der Rampf mit den Berhaltniffen.

3 Bde. 8. 816. Berirrungen des menschlischen Bergene.

Walther, oder das Rind vom Schlachtfelde. 3 Bde. 314. Bengel Falt. Gine Familien : Gefchichte. 3 Theile. Ber:

Wilbfang, der, oder die benden Bruder. 2. Bde. 809. lin. 811.

(Wird beständig fortgefest.)



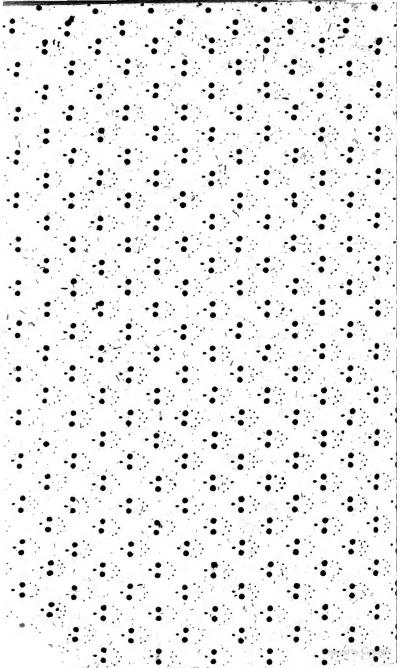

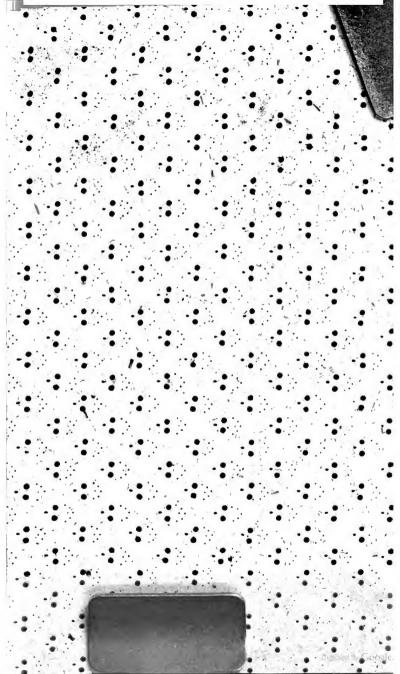

